# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 103.)

1. Września 1842

#### Destracionia meteorologicane we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc          | Czas                                         | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum, miary<br>paryzkiej wiedeńsk.                                                                                  | Termo-<br>metr<br>Reaumura                        | Psy-                                                                 |       |                                            | Stan atmosfery.                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 25. Sierpnia [ 29. — [ 50. — [ | W. ① 2 Po. 10 N. W. ① 2 Po. 10 N. W. ① 2 Po. | 27,348 28 1 3<br>27,336 28 1 1<br>27,372 28 1 6<br>27,308 28 1 10<br>27,391 27 1 9<br>27,403 28 1 11<br>27,429 28 2 3<br>27,390 28 1 9<br>27,389 28 1 9 | + 7, 2<br>+ 19, 4<br>+ 10, 2<br>+ 6, 2<br>+ 17, 5 | 3,48<br>4,64<br>4,40<br>3,48<br>5,63<br>4,33<br>3,21<br>4,94<br>3,99 | 0,000 | Północ. W. —— cichy Północ. W. słaby cichy | jasno. chmurno 2. pogodny. chmurno 1. parno |

\*) Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrazona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 28. Sierpnia: Legeditsch, c. k. Jeneral-Major, z Przemyśla. – Hrabia Łoś Justyjan, z Bort-kowa. – Hrabina Dzieduszycka Ludwika, ze Stryja. – Wiszniowski Tadeusz, z Szczawnicy. – Urbański January, z Dobrosina. – Listowski Frańciszch, ze Złoczowa. – Rozwadowski Wiktor, z Tarnopola. – Ujejski Etazm, z Dawidowa. – Replicz Hillary i Marcel, ze Złoczowa.

Dnia 29. Sierpnia: Hrabia Bahowski Henryk, ze Stanisławowa. — Hrabina Lanckorońska Maryja i Rojewski Felix, z Cieszanowa. — Korytko Seweryn, z Czortkowa. — Conta, c. k. Jenerał-Major, z Sambora. — Baron Burits, c. k. Pułkownik, ze Stryja. — Holzgethan, c. k. Radca gub. z Wiednia. — Raczyński Jakób, z Krowicy. — Maniewski Jan, z Bolestraszyc. — Milan, c. k. Radca gub. z Wiednia. — Raczyński Jakób, z Krowicy. — Maniewski Jan, z Bolestraszyc. — Milan, c. k. Radca gub. z Wiednia. — Raczyński Jakób, z Krowicy. — Winter i Rnorok, c. k. Podnocewahi Adam, ze Strzelish. - Ambros, c. k. Podporucznik, ze Strziyna. - Winter i Rnorek, c. k. Podporucenicy, z Sambora. -

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 23. Sierpnia: Hrabia Dzieduszychi Henryh, de Tłumacza. — Hrzaczkowski, c. k. Radca krym., do Sambora. — Bykowski Stanisław. do Rozdziałowa. — Poborecki Szczepan, do Gródka. — Przygocki Romuald, do Schala. — Radziejowski Klemens, do Kłodzienka. — Rudnicki Teodor, do Strzałek. — Zerboni Wilhelm, do Lisiatycz. — Burian, c. k. Rapitan, do Bilska. — Rudnicki Teodor, do Strzałek. — Zerboni Wilhelm, do Gródka. — Hrabio Krasicki Maciej, do Sanoka. — Hrabia Stadnicki Edward i Chojecki Maxymilijan, do Gródka. — Hrabiowie Dzieduszycey Jan i Alfons, do Stryja. — JW. JX. Ardoini, Biskup multański, do Wiednia. — Gutowski Razimierz, do Stryja. — Łodyński Piotr, do Łodyny. — Głogowski Jan, do Bojańca. — Obertyński Leopold i Rozwadowski Wiktor, do Stronibab. — Howaacki Stanisław, do Krechowa. — Konecki, c. k. Podporucznik, do Jarosłowie. Kopecki, c. k. Podporucznik, do Jarosławie. -

| Rurs wi                                        | doński.                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dnia 24. Sierpnia. Srednia cena.               | (Skarb.) (Domest.)                             |
| pGta. w M. R.                                  | (M. H.) (M.H.)                                 |
| Ohligacyje długu Stann (5 )109 1116            | Crech, Morawii, Szlązka (21/4) -               |
| detto (4 )100 7/8                              | Styryi, Krainy, Rarniolii i (2 ) 53314 -       |
| Obligacyje wylosowane, fobligacyje (6 ) -      | Gorycyi (15)4) — —                             |
| Ramery nadwornej pozyczki przy- (5 ) -         | Akcyje północnej kolei želaznéj Cesarza        |
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 ) -  | Ferdynauda za 1000 ZR 755                      |
| nów Tyrolskich (4 )100                         | Dais of Simula Simula                          |
| Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1839        | Daia 25. Sierpnia. Srednia cena.               |
| za 250 ZR 273 3 4<br>za 50 ZR 64 3 4           | pCin. w M. R.                                  |
| Obligacyje wiedeńskie bankows (21j2) 65 1j2    | Obligacyje długu Stanu (5 )109 118 detto       |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) -    | Obligacyje Wylasowana obligacyje               |
| Ramery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 05 1/4 | Hamery nadwornéj požyczki przy- (5 )109        |
| aringn Lombardzkiego, tudzież we (2 14 ) -     | muzoas w Krainie i skarbowe Sta- (4 112) -     |
| Plorencyi i Genui zacingnionei no- (Q ) 54     | pów Tyrolskich (4 )100                         |
| lycaki (1 3/4 ) -                              | (31/2) —                                       |
| (Skarb. (Domest.)                              | Obligacyje wiedeńskie bankowe - (21)2 ) 65 112 |
| Obligacoria Stanford (M. K.) (M. R.)           | Obligacyje powszechnej i wegierskiej (3        |
| Obligacyje Stanów Anstryjac (3)                |                                                |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2)            | długu Lomberdskiego, tudzież wa (2 1)4         |

| Florencyi i Genui zaciągnionėj po-<br>tyczki -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2 ) 54 1j8<br>(1 3i4 )              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| THE PARTY OF THE P | (Sharb.)(Domest.)<br>(M. R.) (M. R.) |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) — —                                |
| hich powyżej i niżej Anizy, (2 1j2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) 65 —                               |
| Czech , Morawii , Szlazka i (2 1)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) — —                                |
| Styryi, Krainy, Karnioli i (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 314 -                             |
| Gorycyi (1 5)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) — —                                |
| Akcyje północnéj holei žejaznéj Cesar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 'za                                  |
| Ferdynanda za 1000 ZłR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · 733                            |

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 25. Sierpnia.

Amesterdam, za 100 talar. Rur.; tal. -133 7j8 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. kur.; ZR. 98 112 g. Frankfurt n.M. 2a 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 7 8 w. 3 mie. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 114 1 2 w. 2 mie. Hamburg, za talar. bauh. 100; hnr. Tal. 143 718 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 98 1j8 g. 2 mie. Londyn, funt szterlingów - ZR. 9-44 993|4 g. 2 mie. 1141|2 g. 2 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. Marsylija, za 300 franków - ZR. Paryž, za 300 franków - ZR. 114 314 2 mie.

#### Hurs I wowski z dnia 31. Sierpnia.

 Dukat holenderski
 11 ZR. 16 kr. W.W.

 Dukat cesarski
 11 - 20 - 

 Rubel rossyjski
 3 - 55 - 

 Couraut polski (6 złot. pcl.)
 3 - 28 - 

(2724) Uwiadomienie.

Nro. 56348. Cena jednego funta micsa wołowego wagi lwowskiej dla publiczności chrześcijańskiej głównego miasta Lwowa, na miesiąc Wrzesień 1842 stanowi się na trzy i półkrajcara mon. konw.

Od c. k. Rzadu krajowego. We Lwowie dnia 27. Siorpnia 1842.

## Doniesienia urzędowe.

Edictum. (2531)Mro. 22550 Caesarec-Rogium in Regnis Galiclas et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Vincentio Podlewski, ojusque nefors demortui hacredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 28, Julii1842. ad Nrm. 22550. per D. Cajetanum Com. Dzieduszycki contra eosdem puncto extabulandae evictionis respectu bonorum Konczaki stare et nowe et extabalandorum exiisdem onerum in Contractu E. V. die 20. Februarii 1802. inito stipulatao, super bonis Zborow cum attin, intabulatas huic Indicio libellam axabltum. Indictique agent buploratam esse. - Ob commonstionem illorum autem ignotam, indicatam, periouls of impendio eoram judicialis Advocatus Dominus Zuninkowski cum aubstitutione Domini Advocati Dolaúski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesem Edictum itaque admonet ad fine pertractandae hujus Causae die 7. Novembris a. c. hora decima matutina hic R. Fori Nobilium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium. Leopoli die 3 Augusti 1842.

493) Vorladung. (3) Nro. 1668. Vom f. f. Kammeral = Wirth= schaftkamte zu Muszyna werden nachstebende Refrutirungeflüchtlinge vom Tage der Borladung in ber Lemberger Beitung binnen drei Monaten jur Rudfehr vorgeladen, widrigens gegen diefelben nach dem Muswanderungspatente vom 24ten Mark 1832 verfahren werden wurde, als: Stephan Grab An. 14, Josehim Grab An. 5, Szczawnik Michal Barna &M. 7 Leluchow. Joachim Talpacz 5M. 42 Słotwiny. Klemens Prokopczak 3M. 71, Jurko Synowicz SM. 83, Andrey Ruczki 991. 103, Johann Porucznik HN. 41 dus Snietnica, Stephan Pawlik & M. 19, Janko Lomparcik HM. 19 Zubrzyk. Stephan Medwedik HM. HM. 51 Millik. Asafat Dorosz HM. 60 Czyrna. Lucas Halkiewicz &M. 32 aus Brunary wyżnie. Jacob Bubernak &M. 42. Brunary N. Antou Basilowicz HM. 195. aus Florynka Lorenz Beldowicz HM. 46 Mnszyna.

Muszyna am 19. Juli 1842.

(2656) E d i c t u m. (3)

Nro. 14970,1842. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto massae jacenti Mariannae Padlewska notum redditar, quod contra lesam D. Joannes Towarnicki de praes. 14. Julii 1842 ad Nrum. 14970 actionem intuitu extabulationis ex lapidea sub Nro. 56 in civ. ejusque sortibus Instrumenti die 17. 9 ptembris 1805 super Summa 15,000 flp. exarati, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei daro, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Polański enm substitutione D. Adti. Zmińkowski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter prae-

senti Edicto eadem admonetur, ut justo tempore id est die 21. Septembris 1842 hora 10. mat. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono decumenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et Causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit. De quo informatur.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 21. Julii 1842.

**(3)** (2661)Edictum. Nro. 14773 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto haeredibus olim Theclae et Friderici Ruberth notum redditur, quod contra ipsos Reg. Civitas Leopol. sub 28. Februarii 1842 ad Nrum. 4017 actionem intuitu petitum pro intabulanda cognitione quod realitas sub Nro. 504 214 demolienda, ac ex causa publica disvendenda sit, cum petito medio resoluti ddto. 10. Martii 1842 dela-

Onum Judicio ignota sit ejus commoratio. et ipse forte extra C. R. provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski cum substitutione Domini Advocati Weigle. De quo praesenti Edicto haeredes olim Theclae et Friderici Ruberth informantur.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 21. Julii 1842.

Edift. (2580)(3)Mro. 11697. Von Geite Diefer Obrigfeit merden nachstebende auf den Uffentplag berufene abwesende militarpflichtige Individuen , als :

Georg Zazubek Baus-Mro. 50, und Theodor Philip beide ju Michaloze in der Bufomina geboren, hiemit aufgeforbert, binnen brey Monaten von beute an gerechnet, in ihre Beimath rudgufebren, ansonften gegen felbe nach dem Gefete verfahren merden wird.

Vom Dominium Michalcze am 3. July 1842.

Ediftal-Boriadung. Mro. 119. Bon Geite des Dominiums Olejowa Korolowka, Kolomaer Rreifes, merden Die unbefugt abmesenden Militarpflichtigen, als : Ilko Katrycz Bol. 72, Iwan Chrunik Bol. 60, Alexander Kelankowski BN. 28, Nikelaus Ruszkowski H. 4 von Olojowa Korolówka und Ostafy Pryimak Bn. 49 aus Olchowice, jur Beimfebr vorgeladen, und fich wegen Ubwefenheit rechtfertigen, sonft werden sie als Militarfluchtlinge an-Befeben und behandelt werden.

Olojowa Korolówka am 28ten July 1842.

(2561)Rundmachung. Mro. 1743. Bur provisorischen Besehung der Neusandecer Stadtofonomestelle, welche aber nicht stabil, fondern nur auf eine unbestimmte Beit mittelft eines Bertrags gegen eine jabrliche Remuneration von 250 fl. E. M. ju vergeben ift, wird der Konfurs bis jum 15. Geptember 1842 ausgeschrieben. - Diejenigen, welche diefen Doften, mit welchem die stette Beaufsichtigung der städtischen Guter, Waldungen, Straffen und sonstigen Realitaten, ihre Berufung und mehrere anbere in der hiefur eigends bestehenden und in der Registratur bes Magistrats einzuseben gestatteten Instruftion beschriebene Verpflichtungen verbunben find, ju erhalten munschen, baben ihre dießfälligen Gesuche mit der Nachweisung ihrer Befahigung, Moralität und des bisherigen Lebens= wandels, dann der Ungabe ob sie mit einem oder dem andern Neusandecer städtischen Beamten verwandt oder verschwägert sind, bei dem Neusandecer Magistrate entweder unmittelbar oder mittelft ibrer vorgesetten Beborde einzubringen. Neusandec am 26ten July 1842.

(2605)Unkundigung.

Mro. 2905. Dom Magistrate der f. Kreis- und und Galinen-Bergstadt Bochnia wird zur allgemeinen Wiffenschaft gebracht, daß in den ftadtifchen Grunden Gyps in der besten Qualitat erzeugt, bei dem Magistrate in Aufbewahrung genommen und an Jedermann in beliebiger Quantitat der Koret in ungebranntem Zustande mit 24 fr. C. M. verkauft wird.

Boehnia am 30ten July 1842.

Edictum. (2594)Nro. 6129. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense D. Franciscae do Strzałkowskie Lissowska et D. Carolo Grothus medio praesontis Edicti notum reddit: per D. Franciscum Brzeski sub praes. 24. Junii 1842 ad Nrum. 6129 puncto declarandae pro extabulabili Summae 18000 flp. pos. 11 on. super bonis Burdziakowce pro re olim Franciscae Strzałkowska haerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem vero corum immo et vitam ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz qua Curator constituitur, quocum jaxta praescriptum pro Galicia in Codice judiciacio normani perivactandum est. - Praesens Edictum itaque admonet cos die 9. Novembris 1849 hora 9. matut. hic Fori comparendum et excipiendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni equae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Stanislaopoli die 19. Julii 1842.

(2563) Ediktal-Borladung. (2) Nro. 2981. Bom f. Rammeral-Wirthschaftsamte zu Sambor werden nachstehende militärpsichtige unbefugt abwesende Individuen, als:

aus dem Dorfe Zwor: Baus-Mro. 20. Hawrylo Lechno, aus dem Dorfe Sprynia: Lauf-Mro. 20. Iwan Semko, aus dem Dorfe Hulczyco: haus-Mro. 6. Ilko Luczko, aus dem Dorfe Brzegi: Baus-Mro. 115. Karpa Sozański, aus tem Dorfe Szade: Laus-Mro. 74. Daniel Macan, aus dem Dorfe Szade : Baus Mrc. 119. Fedio Pawełkiewicz. aus bem Dorfe Bereznica : Raus-Mro. 59. Jakob Nadler aus dem Dorfe Czukiow: Haus-Mrc. 323. Jakob Skowers, aus dem Dorfe Kapuowice: Saus Diro. 101. Melchior vel Mechel Bauer, aus bem Dorfe Waniowice:

Saut-Mro. 50. Borl Rottenberg, vorgeladen, binnen 6 Wochen, von Zeit der dießfälligen Einschaltung hieramts zu erscheinen, und fich über die unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, ansonsten gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente verfahren werden wird.

Sambor am 13ten August 1842.

(2615) Edictum. (2)

Nro. 22089. Caesareo-Regium in Regnis Gahciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nabilium Leopoliense DD. Alexandro, Boleslao et
Fridericae Comit. Wielopolskie nec non Hortensiae de Com. Wielopolskie Oraczewska medio praeseatis Edicti notum reddit: ex parte
Dae. Theclae de Golebskie Tarnawiecka nomine proprio et minorennis Ladislai Tarnawiecki,
arque Leocadiae, Sabinae et Modesti Olexiewicze, Leonis, Jacobi, Marcelli, et Mariannae Tarnawieckie, et Aloysise de Tarnawieckie LB. Błazewska, nec non Nicolai et Alexandri Tarnawieckie contra praefatos, puncto extabulationis
obligationis extabulandorum de bonis medieta-

te Wielkie Oczy onerum pro re Josephi et Leonae de Dembińskie Com. Wielopolskie super bonis Budomiż lib. dom. 88. p. 178. n. 19. on. et evictionis quoad inhaerentia medietati oppidi Wielkie Oczy cum attin. onera super Summa 100000 flp. ex majori 200000 flp. eidem medietati oppidi Wielkie Oczy cum attin. inhaerenti lib. con. nov. 113. p. 318. n. 1. on. intabulatae, sub praes. 23. Julii 1842. ad Nrum. 22089. hic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Wilczyński qua Curator constituitur. quocum juxte praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normana pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nebilium pro termino in 8. Novembris 1842 hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, sut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio neminandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Mobilium. Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2629) Edictum. (2)

Nro. 20916. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Meb. Leopoliense de domicilio ignotae Amaliae Zucker nuptae Weisser medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Rossici Aerarii militaria contra candem et alios de praes. 12. Julii 1842. Nro. 20916. quatenus gremiali Officio Depositorum ordinetur, ut de cautione 1000 Aur. et 84000 fl. Mon. Conv. Aerarii militaris rossici propria, pro assecuratione Lazari Zucker ad judiciale Depositum comportata - Summam 1000 Aur. et 12. libellos Cassas parsimonialis quorum quilibet de Summa 2000 fl. Mon. Con. obsonat - pro re supplicantis ad manus delegati Commissarii Galuzinski extradat, huic Judicio libelium exhibitum, Judiciique opem im-Ob commorationem Amaliae ploratam esse. Zucker nuptae Weisser ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Advocati Domini Zmińkowski qua Curator constituitur quocum juxta praesoriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praeseus Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 28. Novembris 1842. hora 10. matutina praesixo hie r. Fori Nobilium eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 9. Augusti 1842.

(2662) Kit nom ach ung. (2)
Mro. 14731/1842. Bom Magistrate der kön. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß das unterm Nro. 187 in der Stadt Lemberg gelegene, zu dem Nachlasse des verstorbenen Johann Jaskiewicz gehörige Haus auf Unsuchen des Brn. Anton Olszewski zur Befriedigung des evinzirten Betrages von 600 st. C. M. sammt Nebenzgebühren, in drey Terminen, nämlich den 28ten September, 27. Oktober und 30. November 1842 immer um 3 Uhr Nachmittag hiergerichts mittelstöffentlicher Lizitation verkauft werden wird, gegen nachfolgende Bedingungen:

4) Bum Ausrufspreife wird ber gerichtlich erbebene Berth von 5172 ft. 21 fr. C. M. an-

genommen.

2) Jeber Kauflustige wird gehalten fenn, bas Reugelb 10,100 nach der Schähung gerechnet, der zur Veraußerung beordneten Kommission zu erlegen, welches bem Meistbiether in ben Kaufschil-

ling eingerechnet wirb.

3) Der Meistbiether wird verbunden seyn, die darauf haftenden Schulden nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die in dem angebothenen Kaufschillinge begriffenen Gläubiger vor dem etwa bedungenen Auszahlungstermine die Bahlung anzunehmen sich weigern follten.

4) Der Meistbiether wird verobligirt seyn, ben ganzen Kaufschilling, jedoch nach Abschlag des Reugeldes, binnen 30 Zagen nach Erhalt des über entwikelten Vorrechte der eingebücherten Gläubiger erfolgten Zahlungtabelle-Bescheides, an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

5) Nach Erfüllung der vorgegangenen Bedingungen wird bem Meiftbiether bas Gigenthumsbefret ausgefertigt, die Laften gelöscht, und felber als Eigenthumer intabulirt und in den physischen

Befig eingeführt werden.

6) Diefes Saus wird in den zwen ersten Terminen nur über ober wenigstens um die Schähung, im britten Termine aber auch unter der Schähung, jedoch um solchen Kaufschillingsbetrag verkauft, daß alle intabulirten Gläubiger ihre Befriedigung erhalten konnten.

7) Wenn der Kaufer welche immer Verfteigerungebedingnis nicht guhalten follte, wird auf

seine Gefahr und Kosten eine und nur in einem Termine abzuhaltende Lizitation ausgeschrieben, und das haus um was immer für einen Preis verkauft werden.

8) In Unsehung der auf diesem Sause haftenden Lasten und Giebigeiten werden die Kauflustigen an die ftabtifche Tafel und Kaffen gewiesen.

Uibrigens wird bem, dem Wohnorte nach unsbekannten Gläubiger Ignatz Wodzinaki, dann jenen Gläubigern, welche später in dem städtischen Grundbuche erscheinen sollten, oder welchen der diese Eiziation ausschreibende Bescheid aus welcher immer Ursache nicht zugefertigt werden konnte, der Vertreter von Umtswegen in der Person des Herrn Ubvokaten Czaykowski mit Substitutrung des Herrn Udvokaten Madnrawicz beigegeben, dem der Bescheid zugestellt, und selbem obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am 4ten Muguft 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 14731/1842. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż pod Nrm. 187 w mieście Lwowie do massy zmarłego Jana Jaśkiewicza należący dóm, na żądanie Pana Antoniego Olszewskiego na zaspokojenie wygranej kwoty 600 ZłR. w M. K. z przynależytościami, w trzech terminach, to jest: dnia 28. Września 1842, 27. Października 1842 i 30. Listopada 1842 zawsze o 3ciéj godzinie po południu w tutejszym Sądzie publicznie przez licytacyje sprzedany bedzie pod następującemi warunkami:

1) Na piérwsze wywołanie bierze się sądownie oznaczona wartość na 5172 ZłR. 21 kr. w M. K.

2) Każdy kupienia cnęć mający obowiązany 10/100 zakład całej wartości do rak licytującej Komissyi złożyć, który najwięcej ofiarującego w kupno się wrachuje.

8) Najwięcej ofiarujący obowiązany na tej realności znajdujące się ciężary w miarę ofiarowanego kupna na siebie przyjąć, jeżeliby w kupnie ofiarowanym zawierające się wierzyciele swych wypłat przed umówionym czasem przy-

jac zaprzeczały.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany cało ofiarowane kupno, jednakże po otrąceniu zakładu, w 30 dniach po doręczonej decyzyi względem pierwszeństwa zaintabulowanych wierzycieli i tabelli wypłat, do sądowego składu złożyć.

6) Po wypełnieniu poprzedzających warunków najwiecej ofiarującemu dekret własności wydany, ciężary zmazane, a on jako właściciel zaintabulowany i w fizyczne posiadanie wprowadzonym zostanie.

6) Ten dóm w piérwszych dwóch terminsch tylko wyż lub w szacunku, w trzecim zaś terminis i poniżej szacunku, jednakże za taka ilość sprzedany być może, z którejby wszystkie zaintabulowane wierzyciele zaspokojone zo-

stały.

7) Jeżeliby kupiciel któremukolwiek warunkowi zadosyć nie uczynił, to na jego expens i niebezpieczeństwo licytacyja tylko w jednym terminie rozpisana, a w tym dniu za jakabadź cenę sprzedany zostanie.

8) Kupienia chęć mające względem ciężarów i podatków do kassy i Tabuli miejskiej do przej-

rzenia odsyła się.

Na ostatek dla ich pobycia nieznajomym wierzycielom Ignacemu Wodzińskiemu, jako też tym wierzycielom, którzyby poźniej się w Tabuli okazali, lub którymby ta rezolucyja licytacyja opiewająca z jakiego bądź powodu doręczona być nie mogła, zastępca ze Sądu w osobie Pana Adwokata Czaykowskiego z zastępstwem Pana Adwokata Madurowicza nadaje się, któremu rezolucyja doręczoną zostanie, a on nad ich prawami czuwać obowiązany.

Z Rady Magistratu król. głównego miasta

Lwowa dnia 4. Sierpnia 1842.

(2)Rundmadung-(2559)Ntro. 7:48. Wom Tarnower f. f. Candrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Lemberger f. f. Landrechtes vom 24. May 1842 Babl 10142 über Ginschreiten des herrn Titus Grafen Dzieduszycki als Erben des herrn Laurenz Grafen Dzieduszycki jur Befriedigung der gegen die Erben des Herrn Ignaz Grafen Morski erstegten Forderung pr. 1000 Duf. holland. wicht. fammt 5 von 100 Binfen vom 29ten May 1819 und Gerichtskoften im Betrage von 27 fl. 10 fr. C. M., endlich der Erefutionstoften im Betrage von 14 fl. 41 fr. C. M. und 215. fl. 14 fr. C. M. die im Rzeszower Kreife liegenden Guter Bedziemysl und Kleczany im Bege ber bei diesem Candrechte den 12. Oftober und gren Movember 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abzuhaltenden öffentlichen Verfteigerung unter nachfolgenden Bedingungen werden verkauft werden:

1) Jum Ausrufspreise wird der Schägungspreis mit 37644 fl. C. M., der am 28. Janner 1841 gerichtlich ermittelt wurde, angenommen, dessen zehnten Theil mit 3765 fl. C. M. jeder Kauflusstige bei der Veraußerungs-Kommissen als Vasdium im Baaren zu erlegen hat. Dieses Vadium wird dem Meistbiethenden in den Kaufpreis einsgerechnet, und den übrigen Mitsizitienden zuruck-

gestellt werden.

2) Weil die 31t veräußernden Guter Bedziemysl und kleczany laut Zabular=Ertraft Dom. 109. pag. 213. n. 25. on. mit lebenslänglichen der Frau Magdalene Gräfin Morska gebornen Gräfin Dzieduszycka zustehenden Fruchtgenuße landtaflich belastet sind, so werden dieselben (Guter) nur mit Vorbehalt des Rechtes jener Fruchtniesung zum Kaufe angebothen. — Der Käufer wird zu dem physischen Besite jener Guter nicht eber ge-langen, bis jenes lebenslängliche Nutniesungsrecht erloschen fenn wird, jedoch werden dem Käufer jene Rechte vorbehalten, die aus dem Begriefe

des Obereigenthums entspringen.

3) Wird der Bestbiether gehalten seyn, binnen 30 Tagen nach Erlöschung des besagten Udvitalitäts-Rechtes den dritten Theil des erzielten Kaufschillings mit Einrechnung des Vadiums an das hierantliche Depositenamt zu erlegen, wo sodann die übrigen zwey Drittheile des Kaufschillings, sammt der Verbindlichkeit davon vom Tage des erlangten physischen Besies angefangen, fünsperzentige Zinsen zu zahlen, in dem Lastenstande der besagten Güter intabulirt, und bei dem Käufer gegen Zinsenzahlung bis zur Austragung der Prioritätsrechte unter den Gläubigern und zur Verfassung der Zahlungsordnung werden belassen werden.

4) Nachdem der Käufer ein Drittheil des Kaufschillings erlegt haben wird, wird ihm das Eisgenthumsdekret ausgefolgt, wegen dessen Gintragung in die Landtafel das Nöthige eingeleitet, und ihm der physische Besit der erkauften Guter jedoch auf seine eigene Kosten gerichtlich überges

ben werden wird.

5) Wird der Meistbiethende gehalten senn, die auf den erkauften Gutern haftenden liquiden Schulden, in so weit sich der angebothene Kaufschilling erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgessehenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

6) Die Urt und Weife, nach welcher die übrisgen zwen Drittheile des Kaufschillings zu entrichten fenn werden, wird in der Zahlungsordnung.

festgesett werden.

7) Sobald der Meistbiethende nachgewiesen haben wird, der 3ten, 5ten und 6ten Bedingung Genüge geleistet zu haben, so werden auf dessen Uniangen, alle auf den besagten Gutern haftenden Schulden und fonstigen Lasten (mit Ausnahme der Grunde und Erektions-Lasten, dann der Real-Servituten, die der Käufer ohne allen Regreß zu übernehmen verpflichtet sein wird) ertabulirt und auf den Kaufschiling übertragen werden.

8) Falls der Meistbiethende das erste Drittheil in dem festgesesten Termine oder die anderen zwey Drittheile samm: Binsen, auf die, in der Bablungsordnung zu bestimmende Weise nicht berichtigen sollte, so werden die besagten Güter auf seine Gefahr und Unkösten auf Linlangen einer der Streitpartheyen, oder auch eines Lypothekargläubigers resizitirt, und in einem einzigen Termine auch unter dem Schäpungspreise hintangegeben, und das erlegte Vadium zur Berichtigung der Lizitationskosten und zur Entschädigung der

Sppothekarglaubiger verwendet werden. — Uibrigens wird der Kaufer verpflichtet fenn, für den Schaden, der aus der Nichtzuhaltung der Bedingnisse den Parthepen und Glaubigern entstehen wurde, mit seinem gangen Vermögen zu haften.

9) Alle fähig gewordenen Aerarial-Steuer und bie übrigen etwa ausstandigen öffentlichen Giebigkeiten bis jum Sage der Erlöschung des befagten Fruchtgenußes gerechnet, hat die Fruchtnießerinn Frau Magdalona Grafin von Morska ju tragen, und von da angefangen erst der Rau-

fer die weiter laufenden zu berichtigen.

10) Die besagten Guter werden in jenem Buftande hintangegeben werden, in welchem sie sich zur Zeit der Erlöschung des Advitalitäts-Rechtes der Frau Magdalena Grafin v. Morska vorsinden werden — und dessentwegen könnte der Kaufer den Regreß für allenfällige Abgange oder wegen Vergutung, bloß gegen die besagte Nusnießerinn ansprechen, keineswegs aber denselben gegen den Kausschiling geltend machen.

11) Falls tiese Güter in dem Iten oder 2ten Feilbiethungstermine über den Schähungspreis oder um denselben nicht an Mann gebracht werden sollten, wird auf der Grundlage des 14sten g. der galizichen Gerichtsordnung zur Einvernehmung der Sppothekarglaubiger wegen Ubsassung erleichternder Bedingnisse eine Tagfahrt auf den 10ten November 1842 um die 10te Vormittags

ftunde festgefest.

12) Der Schägungsaft und der Zabularertraft fonnen in ber bieramtlichen Registratur eingele-

ben oder abschriftlich gehoben werden.

Won diefer Feilbiethung werden die Partheyen, und zwar: bie sachfalligen Graf Ignatz Morskifchen Erben und Eigenthumer ber ju veraußernben Guter, beren Bobnorte unbefannt find, ale: Pelagia de Trembinskie Gruszecka, Josephina Dolinska geborne Chociszewska, Eva Stanurowska geborne Dembinska, Karl Posciszewski, Ludwig Głogowski, Stanislaus Jabłonowski, Kaspar Jabłonowski, Thekla Ostrowska geborne Myszkowska, Helena Marchocka geborne Grabiteska, bann bie Rinder ber Josepha Grafin Ostrowska gesornen Rozwadowska, als: Joseph. Thomas, Stanislaus und Julianna Grafen Ostrowskie, unter ber Bertretung ihres Baters Anton Grafen Ostrowski, ferner Marianna Grafin Starzeńska geborne Jablonowska, mittelft gegenmar= tigen Edifts und mittelft des Curators, melder ihnen zu biefem und ben nachfolgenden Uften in der Person bes herrn Abvokaten Dofter Rutowski mit Substituirung des Geren Advokaten Doftor Hoborski beigegeben wird, ferner die auf diesen Gutern bypothezirten Glaubiger, und zwar jene, beren Bobnort unbekannt ift, namlich : Ignatz Konarski, Thomas Firley Konars's, Chrininsa Konarska geborne Potocka, Stanislaus Lusakowski, Michael Zazuchowski, Sophia Grasin Potocka erster She Grasin Czosnowska zweyter She Oborska, Lucia Grasin Morska geborne Wallabreque mittelst gegenwartigen Edifts und des Curators, welcher ihnen, so wie auch jenen, deren Rechte nach dem 13. Marz 1842 zur Landtasel gelangen wurden, oder denen der gegenwartige Bescheid entweder gar nicht oder nicht vor dem Lizitationstermine zugestellt wurde, zu diesem und nachfolgenden Ukten in der Person des Herrn Advokaten Doktor Bandrowski mit Substituirung des Herrn Abvokaten Doktor Witski bestellt wird, verständiget.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Tarnow am 21ten Juny 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 7148. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem wiadomo czyni, iz na żądanie C. Il. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 24go Maja 1842 do liczby 10142 w skutek proźby Pana Tytusa Hrabi Dzieduszyckiego, jako spadkobiercy Pana Wawrzeńca Hrabiego Dzieduszyckiego na zaspokojenie wygranej przeciwko sukcessorom Ignacego Hrabi Morskiego Summy 1000 Dukatów holl. ważnych z procentami rocznie po 5 od 100 od dnia 29. Maja 1819 biežącemi, i kosztami prawnemi w kwocie 27 Zł. Ryń. 10 kg. w Mon. Konw. tudzież na zaspokojenie kosztów exekucyi w kwotach 14 Zł. Ryn. 41 kr. w Mon. Honw. i 215 Zł. Ryn. 14 kr. w Mon. Konw. zasądzonych dobra Będziemyśl i Klęczany w obwodzie Rzeszowskim lezaoe przez publiczna licytacyje w temże C. K. Sadzie w dniach 12go Października i 9go Listopada 1812 zawsze o godzinie 10tej z rana odbyć się mającą pod następującemi warunkami sprzedane zostaną.

1.) Za cene wywołania stanowi się wartość dóbr w kwocie 37644 Zł. Ryń. w Mon. Konw. w drodze detaxacyi sądowej dnia 28go Stycznia 1841 roku ernowana, i każdy chęć kupienia majacy obowiązanym jest dziesiątą część, to jest: Summe 3765 Zł. Ryń. w Mon. Konw. przy Kommissyi licytacyjnej w gotowiźnie jako wadyum złożyć, to wadyum najwięcej oliarującemu w cene kupna wrachowane, intym zatlicy-

tujacym zwrócone zostanie.

2.) Ponieważ sprzedać się mające dobra Będziemyśl i Klęczany poding wyciągu z ksiąg tabularnych Dom. 109. pag. 213. n. 25. on. dożywociem Pani Magdaleny z Hrabiów Dzieduszyckich Hrabiny Morskiej tabularnie są obciążone, więc takowe dobra li tylko z zastrzeżoniem tegoż prawa dożywocia na sprzedaż się wystawiają i kupicieł fizyczne posisdanie tychże dóbr nie predzej otrzyma, az gdy owe prawo dożywocia zgaźnie, jednakowoż kupicielowi

wszelkie prawa z własnością połączone, zastrze-

gaja vie

3.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w 30 dniach po ustaniu pomienionego prawa dożywocia jedną trzecią część ceny kupna, wrachowawszy w nią wadyum do Depozytu tego Sądu złożyć; poczem resztujące dwie trzecie części ceny kupna, wraz z obowiązkiem opiacania od takowych dwóch trzecich części procentu co rok po 5 od 100, a to zacząwszy od dnia odebrania fizycznego posiadania rachować się mającego, w stanie dłużnym pomienionych dóbr intabulowane będą, i te dwie trzecie części ceny kupna za opłatą procentów pomienionych przy knpicielu aż do wykazania praw pierwszeństwa wierzycieli i wydania rezolucyi porządek wypłaty stanowiącej zostawione zostaną.

4) Gdy kupiciel trzecią część ceny kupna złoży, Dekret własności mu wydany będzie, względem wpisania go do Tabuli stosowna dyspozycyja wyda się, i fizyczne posiadanie kupionych dobr na jego koszta oddane mu zostanie.

5.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, długi rzetelne, na kupionych dobrach ciążące jak dalece ofiarowana cena kupna wystarczy, przyjąć, gdyby wierzyciele pieniędzy przed wymówioną może awizacyją przyjąć nie chcieli.

6.) Sposób spłacenia drugich dwóch trzecich części ceny kupna, w porządku wypłaty wierzy-

cieli ustanowionym bedzie.

7.) Gdy najwięcej ofiarujący okaże, w 3 cej, 5tej i 6tej Kondycyi licytacyi zadosyć uczynił, na jego żądanie wszelkie na tych dobrach ciążace długi i inne ciężary (wyjawszy ciężary gruntowe i erekeyjonalne, tudzież służebnictwa realne (real servituten) które knpiciel bez regresu przyjąć jest obowiązany) extabulowane i na ce-

ne kupna przeniesione zostane.

8.) Gdyby najwięcej ofiarujący pierwszą trzecia część ceny kupna w oznaczonym terminie, lub zostające dwie trzecie części z procentami sposobem w porządku wypłaty wierzycicli oznaczonym, nie zapłacił, dobra pomieniono jego kosztem i z jego niebezpieczeństwem na żądanie którejkolkwiek z stron spór prowadzących, albe któregokolwiek z wierzycieli w jednym terminie i nawet poniżej ceny szacunkowej sprzedane, a wadyum na zaspokejenie kosztów licytacył i wynadgrodzenia wierzycielów hypotecznych obrócone, oprócz tego zaś kupiciel obowiązanym będzie, szkodę przoz niedopełnienie warunków stronom i wierzycielom zrządzoną z własnego majątku wynadgrodzić.

9.) Wszystkie podatki monarchiczne i inno daniny publiczne aż do dnia zgaśnienia wyż wspomnionego dożywocia załegło, dożywotnia Pani Magdalena Hrabina Morska ponosić, kupiciel zaś od tego dnia bierzące opłacać ma,

dane będą, w jakim się takowe przy skończeniu prawa dożywocia Magdaleny Hrabiny Morskiej znajdować będą, a względem ubytków lub jakowych wynadgrodzeń kupiciel nie do ceny kupna, lecz li tylko do wyż wymienionej Pani dożywotniej udać się może.

41.) Gdyby te dobra w piérwszym i drugim terminie licytacyi za cenę szacunkową lub nad takową sprzedane nie zostały, stosownie do (). 148. Kodexu sądownniczego do wysłuchania wierzycieli względem ułatwienia warunków licytacyjnych termin na dzień 10. Listopada 1842 o

godzinie 10téj z rana przeznacza sie.

12.) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny w tutejszej Registraturze ogłądać lub odpisy owych

brad wolno jest.

O tej licytacyi uwiadamiają się strony, a mianowicie prawem zwyciężeni sukcessorowie Ignacego Hrabi Morskiego i jako właściciele dobr sprzedać się mających, których miejsce pobytu niewiadome jest, jako to: Pelagia z Trembińskich Gruszecka, Józefa z Chociszewskich Dolińska, Ewa z Dembińskich Stamirowska, Barol Rosciszewski, Ludwik Głogowski, Stanisław Jabłonowski, Kasper Jabłonowski, Tekla z Myszkowskich Ostrowska, Helena z Grabińskich Morchacka, dzieci Józefy z Rozwadowskich Hrabiny Ostrowskiej; Józef, Tomasz, Stanisław, i Julijanna Hrab. Ostrowscy, w assystencyi Ojea Antoniego Hrabi Ostrowskiego i Maryjanna z Jabłonowskich Hrabina Starzeńska, niniejszym edyktem i przez Kuratora, który im do tego i wszelkich następnych czynów w osobie Adwolfata krajowego Pana Rutowskiego z substytucyją Adwokata krajowego Pana Hoborskiego dodaje się; tudzież uwiadamiają się wierzyciele na wywienionych dobrach hypotekowani, a mianowicie ci, atorych miejsca pobytu są niewiadome, to jest: Ignacy Ronarski, Tomasz Firlej Konarski, Krystyna z Petockich Konarska, Stanisław Łusakowski, Michał Zazuchowski, Zofija z Hrabiów Potockich Hrabina Czosnowska w drugiem małżeństwie Oborska, Łucia de Wallabreque Hrabina Morska, niniejszym edyktem i przez Kuratora de tego i następnych czynów tak im jako też wszystkim którzyby do Tabuli po dniu 13. Marca 1842 weszli, lub którymby ta rezolucyja albo w cale nie albo nie przed terminem licytacyi byłaby doreczona, w osobie Pana Adwokata krajowego Bandrowskiego z substytneyją Pana Adwokata krajowego Witskiego ustanawia sie.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Tarnow dnia 21. Czerwca 1842.

(2523) **E** d i f t. (2)
Mro, 5246. **Bon dem** Bukowiner f. f. Stadt-

zember 1841, dann der Gerichtskosten mit 13 ft. 3 fr. E. D., und der gegenwärtig liquidirten und auf 10 ft. 54 fr. E. D., gemäßigten Exetutionsfosten die lisitative Feilbiethung der den Malhias Rayerischen Erben gehörigen Realität sud Nro. top. 308 bewilliget, zur Bornahme derselben die Exermine auf den 23. September 1842, dann 14. Exermine auf den 23. September 1842, dann 14. Expober 1842 und falls die Realität in diesen 3 Zersminen nicht veräußert werden könnte, haben sammt- aliche Establisch gumtpiergerich: 3 ju erscheinen, um sich ju erklären, n welche erleichternde Bedingungen sie zugestehen wol-len, und ob fie die Realität um den Schägunge-werth übernehmen wollen, mit dem, daß die Aus-bleibenden der Mebrheit der Stimmen der Er-schiennben beigezählt werden. Die Bedingun-gen, unter welchen die Realität veraußert werund Landrechte wird jur Hereinbeingung der For-berung der Frau Ottilia Backer im Betrage von 1500 ft. E. M. fammt 5/100 Zinsen vom 9. Degen, unter welchen die Beginger ben wird, find folgenbe: 1) 2lis Ausrufepreis wird ber gerichtlich bene Schägungswerth mit 11327 fl. 48 fr.

erbo-C. 20.

angenommen.

2) Seber Kaufuflige ift verpflichtet ein 101100 angelb ju Sanben ber Ligitations. Kommiffion im Bagren gu erlegen, welches bem Meiftbiethenben Den übrigen Bigitanten gleich nach ber Bigitation rud. eingerechnet, erfte Rauffdillingbrate geftellt wirb. DIC.

a) Der Berbiether ist verpflichtet binnen 14 Kagen von Jufellung des Bescheibes über ben jurgerichtlichen Wiffenschaft genommenen Listationsaft ein Drittel de Kaufchillings ju Gerichtishan. den zu erlegen, und die andern zwer Trittheile binnen 30 Kagen nach Gerbalt der Zahlungsta- belle und nach Inhalt der Gewuldners ober Glaue widrigens auf Anfuchen de Schuldners ober Glaue beigere die Relitation auf Gefahr und Kosten gebes Kaufers eingeleitet werden wird.

4) Die zu veräußernde Realität wird in ben 2 erflen Lizitatio-kterminen bloß über, ober wenigstens um den Schäbungswerth, in dem britten Lingtenstermine jedoch wird diesette auch unter dem Schäbungswerthe, gedoch biesette auch unter dem Schäbungswerthe, gedoch bloß um etbis jur Ochagung borgemerften Blaubiger befrie-Betrag veraubert werben, baf nen folden

biget merben.

Bird ber Deiftbieibenbe berpfilchiet, Die auf Werbaltnis des angebothenen Kaufichllings auf fich, zu nehmen, falls die Gläubiger vor der betungenen Aufkundigung die Begeblung ibrer Forderungen anzunermen fich weigern fellen, und ervangener Bablungetabelle gerichtlich erber feilgubiethenben Realitat haftenben Baften nach wurben. Mären

Cobald ber Deiftbiether Die erfte Raufichit-

lingstrate gezahlt haben wird, wird demsetben über fein Anlangen der physische Besse der erfausten Realität gegen dem ubergeben werden, daß er don den bei ihm verdleibenden zwer Drittheilen des Kaufsthillings blido Ainsen habe Kaufsthillings blido Ainsen halbigiptig dekurstoe bis zur erfolgenden Adplung des Kaufpreises zu Grichtschen zu erlegen habe, und nach Berichtsgung des ganzen Kaufschlungs wird ihm das übertragen Eigenthumsbefret ausgeferiigt, und alle intabu-Rauffdilling auf ben Baften werben.

7) Den Raufluftigen fleht frep, ben Schagungs-Registratur ober am Ligitationstage bei ber Rom-miffion, und Die Große ber von biefer Realität ju entrichtenben Cteuern bei ber hiefigen flabti-

ben bee Mathias Meyer, als: Johann, Ottilic, Apolonia Meyer, bann Johann Urban als Bormund ber Minderjahrigen, die Stadt Czernowitz Namens der Maurerzunft, dann der gr. Rechtis-bertretter Zagornki mit der Subftitution des Grn. Rechtsvertretters Camil als hiemit bestellter Ku-Die Gra martige Befcheib aus wod immer fur einem Grunbe bor bem Lermine nicht jugestellt werben konnte, ober bie fpater erft ins Erundbuch gelangen foll-ten, verftanbiget. rator jener Labularglaubiger, benen ber ichen Raffe einzufehen. Biebon merben Frau Ottilie Bucker,

Mus bem Rathe bes Bukowiner f. f. Gtabt-

und Landrechts.

Czernowitz ben 22ten Buny 1842.

gevell achtigten, Rechtsvertreter Groinski, unterm 12. Ihril 1842 B. 4260 um Beschung der
negativen Beschiebe delto. 25. Februar 1807 B.
56.74 und 56.75, dann de dato B1. Dezember 1807
B. 5164 und 11. Dezember 1817
B. 7021 aus
dem Pakivlande des Futtes Zastawan, hiergerichts das Unsuchen geschellt, und das in Folge
dessen, die im Lastenschen der E. Lastawan (11.
den Possen, die im Lastenschen der E. Lastawan (11.
ed. Band XIX. Seite 210, 169, 218 angemert
ten Possen 9, 10, 12, 18) hastenden admeristichen
geschelbe als: s) im Possenden der versteirren
f. Beschelbe als: s) im Possenden der versteirren haltenden Moritz von Turkul und Agues Mall-nowska mittelft gegenwärtigen Erifts bekannt ge-geben, es habe Thadeus v. Turkul durch seinen Bewollmächtigten, Rechtsbertreter Gnoinski, un-term 12. Upril 1842 B. 4260 um Bolchung ber 8. 5674 um Dranotirung jweper Cefffione Urkun-ten auf bie Guter ber Turkul ichen Familie, an-gemerkt; - b) im Paffipfande eben besfelben und Landrechte wird ben unbefannt mo fich auf-Bon bem Bukowiner f. f. Ctabt. rom 25. Februar 1807 abgewiefene Beflich Rugult Thadeus v. Turkel de piacs. 18. 4960.

5. B. und Geite am X. Gage bas mit Befchluß vom 25. Februar 1807 abgewiesene Besuch ber Agnes Malinowska de praes. 18. Mugust 1806 3. 5675 um eine Ceffion auf die Guter der Turkul'schen Familie ju intabuliren, und fle als Erbfrau derselben anzuerkennen, angemerkt; - c) im Paffinstande des XIII. S. B. Geite 169 am XII. Sape das mit Befchluß vom 31. Dezember 1807 abgewiesene Besuch ber Agnes Malinowska de praes. 4. July 1807 3. 5154 um Intabulirung eines zwischen den Gregor Simon Turkul'ichen Erben betreff bes Butes Zastawna geichloffenen Bergleiche, angemerkt; - d) im Paffiostande des XIX. B. B. S. 218 am XVIII. Gage das mit Beschluß vom 11. Dezember 1817 abgewiefene Befuch bes Mauritius v. Turkul de praes. 26. November 1817 3. 7021 um ben wegen feinen an die Gregor Simon Turkul'iche Daffe ge= stellten Forderungen mit Thadeus v. Turkul eingegangenen Compromisvertrag ju ertabuliren und ju lofchen; da bei nachgewiesener Rechtstraft diefer abichlagigen Beicheide fein Syporbefarrecht hieraus erwachsen ift, und Ramens derfelben von Diefer bewilligten Loschung der bestellte Rurator Rechtsvertreter Camil gur Bertretung ihrer Rechte bestellt, und ihm die dieffalligen Befcheide jugeftellt werden. Diefelben merden daber aufgefordert, ihre tieffälligen Rechte aus Unlag ber bewilligeen Lofdung entwerer felbft ju veribeidigen, ober in diefer Sinficht fich an ben bestellten Rurator ju wenden, und die allfälligen Behelfe gur Bertheidigung ibm an die hand ju geben, mibrigens dieselben fich felbft die nachtheiligen Folgen jugufdreiben baben werden.

Mus bem Rathe bes Bukowiner f. f. Stadt-

und Landrechis.

Czernowitz am 19ten Man 1842.

Edictum. **(2569)** Nro. 20960. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense Dno. Thadaeu Korczyński de domioilio ignoto, aut ejus nefors demortui haeredibus de vita, nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Duae. Michalinae Malecka de praes. 12. Julii 1842 ad Nram. 20960 horsum exhibitum, medio resolutionis sub una editae Tabulae Reg. demandatum esse, ut scriptum debitoreum in Podleszany die 3. Aprilis 1822 editum, tum subsequam cessionem Leopoli die 17. Decembris 1830 in eodem scripto debitoreo sub A in originali producto recognitam, ingresset, atque vigore praefati scripti debitorei jus hypothecae Summae 200 Aur. holl. pond. cam usuris per 5/100 in statu passivo sortis in pago Xiaznice, praebendae Xieznicensis dictae, Michaelem Kopcieński ut dom. 115 p. 377 n. 4 haer. concergentis, pro re Thadaei Korczyuski intabalot,

hocque facto, vi praelaudati instrumenti cessionis, Michalinam de Stobieckie Malecka pro proprietaria ejusdem Summae 200 Aur. holl. Thadaeum Korczynski respicientis, in statu activo praefatae Summae praenotet; petitae vero intabulationi denegatum esse adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium cjus ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 1. Augusti 1842.

(2612) Edictum. (2)

Nro. 21849. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Mariannae Puchalska medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Francisci et Elisabethis Leszczynskie conjugum contra eandem et alios puncto extabulandae de bonis Lobozew Summae 20000 flp. per Jacobum et Erssmum Fredro Adalberto Laskowski inscriptae, per hunc vero Alexandro Piliuski cessae, cum positionibus consecutivis et subouerationibus - sub praes. 20. Julii 1842 ad Nran. 21849 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praefatae conventae, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Bart nański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judi. ciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium protermino in diem 8. Novembris 1812 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2614) Edictum. (2)

Nro. 22549. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Chanae Kohn et Mortko Hersch Rohn, illorumve nefers demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ox parte Dni. Cajetani Com. Dzieduszycki contra eesdom puncto extabulationis juris hypothecae ad Summam 36

Aur. seu 648 spol. nomine Rachel, incolae Brodensis super bonis Zborow cum suburbiis Advocatia et pago Jarezowce inscripti - sub praes. 28. Julii 1842 ad Nrum. 22549 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes cum anhatitutione Advocati Blumenfeld qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8. Novembris 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Rundmadung.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2680) Rundmachung. (2) Mro. 80851842. Dom Magistrate ber fonigi. Sauptstadt Cemberg gerichtlicher Ubtheilung, wird hiemit fund gemacht, daß, die unter Mro. 580 314 befindliche auf 6646 fl. 29 fr. R. M. und unter Mro. 115 314 auf 4587 fl. 12 fr. R. M. gerichttich abgeschätten Realitaten auf bas Unlangen bes Rat! Schleg- Tund Emilie Chytry jur Befriedis gung der Couldigen Gumme 1821 fl. 37 tr. 23. 23. famme Mebengebubren in zwep Friften, und

amar : die unter Diro. 580 314 ben 28ten Gep. tember und 27ten Oftober 1842, und jene unter Mro. 115 3j4 ben 30ten Geptember und 28ten Oftober 1842, immer um 3 Uhr Rachmittags biergerichts öffentlich unter nachflebenden Bedingnifen

werden veraußert merden.

tens. Bum Musrufspreife mirb ber Schabungswerth Diefer Saufer fomit fur bas Saus unter Mro. 580 314 ber Betrag pr. 6645 fl. 29 fr. R. M., und fur das haus unter Mro. 115 314 der Betrag pr. 4587 fl. 12 fr. R. M. angenoremen, 101100tige Dadium vor Beginn ber Berfteigerung ju Sanden ber Berfleigerungs-Rommiffion im Bad-

ren ju erlegen. 2tens. Der Meiftbietbende bleibt gehalten ben gemadten Meiftboib mit Ginrechnung bes Dabium binnen 30 Sagen, jedoch erft nach ausgetragenen Borgugerechte ber eingebucherten Forberungen ber Glaubiger und erfolgter Buftellung ber Bablungstabelle ben Glaubigern ju ihren Banden au bezahlen, ober in das gerichtliche Depositenamt um fo ficherer abzuführen, als anfonft auf feine

Gefahr und Roften die Religitation ausgefdrie. ben, und die Realitaten in einem einzigen Termine, in welchem die Realitat auch unter ihrem Schähungswerthe hintangegeben murbe, abgehalten werden mußte.

3tens. Der Meiftbiethende ift fculbig jene Glaubiger nach Daß bes Deiftbothes ju übernehmen, welche die Bablungen vor dem etma bedangenen Auffundigungetermine nicht annehmen

du wollen fich erklaren follten.

4tens. Dach geschener Bezahlung ober Erlag Des Raufpreises wird tem Raufer der phosische und Sabularbefit ber erkauften Realitat übergeben, und die Lofdung der Laften mit Musnahme jener, die dem Grunde ankleben verfügt werden.

Stens. Gollten bende Realitaten oder eine, oder die andere derfelben in den anberaumten zwey Terminen nicht an Mann gebracht werden fonnen, fo wird jur Ginvernehmung der Blaubiger wegen erkeichternden Lizitationsbedingungen in dem Dießfalls auf den bten Rovember 1842 um 3 nbr Nachmittags anberaumten Termine geschritten, und alsdann nach Borfdrift der Befege verfahren werben.

Stens. Rudfictlich ber aber diefe Realitat verficherten Schulden werden tie Kaufer an tas Grundbuch, rudfichtlich der Steuern und Biebigteiten bingegen an die Stadtfaffe gewiesen.

Von diefer Feilbiethung werden die übrigen unbekannten Erben tes Casimir Wohlfeil, bann die unbekannten Gläubiger Izehek oder Isaak Manele Raff, Feige Fraenkel, Necha Dorf, Emanuel Raff, Isnak Hart, fo wie alle jene, benen bie fünftigen Erledigungen aus mas immer für einem Grunde nicht konnten zugefertiget merden, dann jene, deren Rechte erft rach Musfiellung ber Sabularertrefte verbuchert werden durften, mit dem Bemerken in tie Kenntniß gefest, daß jur Bab= rung ihrer Rechte von bieraus der Br. Ubrofat Doftor Czejkowski mit Cubstituirung bes Brn. Dofter Rodakowski beleut worden fen, und bag es bemfelben frepftebe, fich einen andern Bertreter ju bestellen und folden diefem Gerichte nahme baft ju machen.

Lemberg am 21ten July 1842.

#### Obwieszczenie

Nro. 8065/1842. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejs em czyni się wiadomo, Ze realuose pod Niem. 580 314 sytuowana na 6645 fl. 29 kr. w Mon. Hon. a pod N. 1153j4 lezaca na 4587 fl. 12 kr. w Mon. Ron. sadown e oszacowana, na zadanie Karola Schlegel i Emili Chytry, na zaspokojenie winnej Summy 1821 fl. 37 kr. w Wal. Wied. z przypależytościami w dwoch terminach, to jest: pod Nrm. 580 314 dnia 28. Września i 27. Peżdziernika 1842, a pod Nrm. 1153j4 dnia 30. Września i

9 #

28. Października 1842, zawsze o godzinie 3ciej z południa w tutejszym sądzie publicznie pod następującemi warunkami sprzedane będą:

1.) Na pierwsze wywołanie bierze się szacunek tych realności, i tak realnośc pod Nrem. 5803j4 w Summie 6615 fl. 29 kr. w Mon. Kon. a realność N. 1153j4 w Summie 4587 fl. 12 kr. w M. K., a zatem kupienia chęć mający są obowiązani 10j100 jako zadatek przed rozpoczęciem licytacyi do rak licytującej Kommissyi w

gotowiźnie złożyć.

2.) Najwięcej ofiarnjący obowiązanym będzie ofiarowany szacunek rachując w to i zadatek w przeciągu 30 dni po wyprowadzonem pierwszeństwie zaintebulowanych pretensyi i doręczonej tabeli wypłaty wierzycielom do rąk wypłacie, lub do sadowego Dopozytu tem pewniej złożyć, inaczej te realności na nowo tylko w jednym terminie na jego niebezpieczeństwo i expens a nawet i niżej szacunku zlicytowane będa. —

3.) Najwięcej ofiarnjący obowiązany tych wierzycieli w miarę ofiarowanego kupna, którzyby ich wypłat może przed nmówionem wypowiedzzniem przyjąć zaprzeczali — na siebie przyjąć.

4) Po wypłacie lub złożeniu kupna, kupiciel w fizyczne i tabularne posiadanie kupionej realności wprowadzonym będzie, długi intabulowane, z takowych zmaznac będą z wyjątkiem

do gruntu paležacych.

5.) Jeżeliby obiedwie realności lub jedna, albo druga w naznaczonych tych dwóch terminach aprzedane nie zostały, natenczas do wysłuchania wierzycieli względem łatwiejszych warunków licytacyi, termin na dzień ogo Listopada 1842 o godzienie ociej z południa naznacza się; po wysłuchaniu zaś wierzycieli dalej podług przepisu praw postapi się.

6.) Względom długówna téj realności zabezpieczonych, kupienia chęć mający do Tabuli miejskiej, a względom podatków do Rassy miej-

skiej odsyłają się.

O téj licytacai także reszta nieznajomi spadkobiercy Razimiérza Wohlfeila, jakoteż nieznajomi wierzyciele Izehok lub Isaac Manele Raff, Feige Frenkel, Necha Dorf, Emanuel Raff, Isaac Hart, tudzież wszyscy ci, którymby przyszłe sądowe rezolucyje z jakiegobądź powodu doręczone nie zostały, niemniéj tym, których prawa dopiéro po wyjęciu tabularnego extraktu zaintabulowaneby zostały, z tym dadatkiem uwiadamiają się, iż dla zabezpieczenia ich praw z tutejszego aądu Pan Adwokat Czajkowaki z substytucyją Pana Adwokata Rodakowskiego dodany jest, i że im wolno zostanie innego zastępcą sobie obrać i tutejszemu sądowi mianować.

Lwów dnia 21. Lipca 1842.

Cditt. (2449)Mro. 4261. Bon dem Bufowiner f. f. Stadts und Landrechtt, wird bem unbekannten Bobnorte fich aufpaltenden Agnes Malinowska, Joseph Zawirski, Ottilie Jasińska, Justina Komarnicka, Kajetan Petrowicz, und Mauritzius Turkul, mits telft gegenwartigen Editts befannt gegeben, es babe Thadous v. Turkol burch feinen Bevoll. machtigten Rechebertreter Gooidski unterm 12ten Upril 1842 3. 4261. um Losquing ber negativen Bescheide doto. 1iten Oftober 1806 3. 3992, ddto. 11ten Oftober 1806 3. 5435. und 25ten Februar 1807 3. 5674, ddto. 25ien Februar 1807 3. 5875, doto. 8ten April 1807 3. 8674, doto. 31ten Dezember 1807 3. 5051, doto. 10ten Muguft 1808 3. 3759, und botto. 11ten Dezember 1817 3. 7021, aus dem Paffirftande des Gutes Horoschoutz, hiergerichts das Unsuchen gestellt, und bas in Folge beffen unter Ginem ber f. Landtafel aufgetragen worden, Die im Baftenftande ron Zastawna (Herd. Z. XIX. S. 284, 286, 286, 188.) baftenben abweislichen Befcheibe, als:

a) Im Passivstande des vorzititen hauptbuchs S. 284. am S. VIII. Saze das mit Beschluß vom 11ten Oktober 1806. abzewiesene Gesuch der Agnes Malinowska do pr. 14ten Juny 1806. B. 3992. um Intabusirung zweier Schuldscheine des Gregor Simon Turkul über 10,000 fl. und 6845 fl. unter andern auch auf Horoschoutz angemerkt.

b) Im Passivstande eben desselben D. B. und S. am IX. Saze, das mit Beschluß vom 11ten Oktober 1806 abgewiesene Gesuch des Joseph Zawirski do pr. 8ten August 1808 B. 5435. um Intabulirung einer Obligation über 16000 fipol. auf die Giter des Grogor Simon Turkul angemerkt.

c) Im Passiostande eben desselben H. B. S. 286 am X. Saze, das mit Beschluß v. 25ten Februar 1807 abgewiesene Gesuch des Thodous v. Turkul do pr. 19ten August 1806 3. 5674. um Pranotirung zwezer Zessionen auf die Güter der

Turkulischen Familie angemerkt.

d) Im Passivstande eben desselben H. B. und S. am XI. Saze das mit Beschluß vom 25ten Februar 1807 abgewiesene Gesuch der Agaes Malinowska do pr. 19ten August 1806 3. 5675. um eine Zession auf die Aurkulischen Güter zu intabuliren, und sie als Erbfrau anzuerkennen ansgemerkt.

e) Im Paffirstande des XIX. S. B. S. 286. am XII. Saje das mit Befchluß vom 8ten Upril 1807 abgewiesene Gesuch der Ottilio Jasińska dopr. 12ten Dezember 1808 B. 8674. um 4 Urfunden auf die dem verstorbenen Gregor Simon Turkal gebörigen Giter zu intabutiren angemerkt.

f) 3m Paffipfiande eben beefelben S. B. und S. am XIII. Sage bas mit Befchluß vom 31ten Dezember 1207 abgewiesene Gesuch bes Kajotan

Petrowicz de pr. 1ten July 1807 3. 5051. um Intabulirung des Intromissionsprotokolls rudsichtelich des 16jahrigen Pachibeliges des Gutes Horoschoutz angemerkt.

g) Im Passivstande eben detselben H. B. S. 288 am XIV. Saze, das mit Beschluß vom 10ten August 1808 abgewiesene Gesuch der Justina Koprardicka de pr. 17ten Jung 1808 B. 3759. um

Intabulirung eines mit den Gregor Turkulischen Erben Betreff Horoschoutz geschloffenen Pacht-

tontratts angemerfte.

h) Im Paffivstande des XII. H. B. S. 186 am XIX. Sate, das mit Beschluß vom 11ten Dezember 1817 Z. 7021. abzewiesene Gesuch des Mauritius Turkul de pr. 26. November 1817 um den wegen seinen en die Gregor Simon Turkulischo Massa gestellten Forderung mit Thadeus v. Turkul eingegangenen Kompromisvertrag zu ertabuliren, und zu löschen, da bei ausgewiesener Rechtstraft dieser abweislichen Bescheide kein Hopothekarrecht hieraus erwachsen ist. Namens derselben wird von dieser bewilligten köschung der bestellte Kurator Rechtsvertreter Camill zur Vertretung ihrer Rechte verständiget, und ihm die dießfälligen Bescheide zugestellt.

Dieseiben werden deber aufgefordert ihre dießfälligen Rechte aus Unlaster bewilligten Loschung entweder selbst zu vertteidigen, oder in dieser hinsicht sich an den bestellten Kurator zu werden, und ihm die hiezu nothigen Bebelfe an die hand zu geben, widrigens dieselben sich felbst die nachthei-

ligen Folgen jugufchreiben haben werden.

Aus tem Rathe des f.f. Bukowiner Stadts und Landrechtes. Chernowis am 19ten May 1842.

(2652) Edictum. (2) Nro. 21661. Caesarco-Regium in Regnis

Caliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Dionisio Werchracki de domicilio ignoto eoque nefora demortuo eius haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parie DD. Theclae de Com. Losie Urbańska tum Antoninae ac Isabellae Com. Łosie sub praes. 19. Julii 1842, ad Nrum. 21661, puncto extebulandi de binis Poluchow et medictate becorum Wolkow advitalisatis neu ususfructus onlnium generaliter bonorum per Michaelem Mauritium bip. Com. Los Mariannae Barbarae de Wercelle consorti svae ut Dom. 89. pag. 155. n. 10. on. et Dom. 89. pag. 151. n. 15. on, inscripti hnic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus ignotam, ejusdem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piatkowski cum substitutione judicialis Domini Advocati Komarnicki, qua Curator constituitur, quocum juxta piaescriptam pro Galicia in Codice judiciario nermam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad die 23. Novembris 1842. h. decima matorins qua termino ad contradictorium praefixo hic Judicii comparendum et destinato sibi patrone documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise oulpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Augusti 1842.

(2563) Edictum. (2)

Nro. 22555. Caes. Reg. in Regnis Galiciae ot Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Mariae Annae Ponińska, utpote: Francisco Poniński, Antonio Poniński, Antoninae de Ponińskie Puzynina, Stanislao Com. Dzieduszycki, Angelae Com. Dzieduszycka et Juliae Com. Dzieduszycka medie praesentis Edicti notum reddit: ex parte Domini Cajetani Comitis Dzieduszycki con ra ipsos, puncto extabulationis juris hypothecae ad Summam 50,000 fipol. super bonis Zborów cum suburbiis advocatia et pago Jarczowce praenotati - sub praes. 28. Julii 1842 ad Nrum. 22555 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorundem ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario nermam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii pro termino in 31. Octobris 1842 hora 10. matutina praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendom et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter lacienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Augusti 1842.

(2655) Rundmach in a. (2)
Mro. 10694. Um 15. September 1. J. wersten in der Dominikalkanzley zu Chocimirz in den gewöhnlichen Umtöstunden die bei der Chocimirzer Grundherrschaft für Steuerrückstände mit Beschlag belegten Siebenzig sieben Klafter heu, mehrere hundert Kores Korn, Weizen und ein Paar Hundert Korez Gerste und haber an den

Meifibiethenden gegen baare Bezahlung licitando veraubert werden.

Mach Umftanden wird gleichzeitig auch die Propination des Gutes Chocimirz an den Meiftbiethenden auf ein Jahr verpachtet werden.

Der Fiskalpreis der Propination beträgt 1000

A. C. M.

Rauf- und Pachtluftige haben sich am obgenannten Tage, lettere mit einem 10,100 Badio versehen, in der Dominikalkanzlen zu Chocimiez einzusinden, wo denselben die weitern Lizitationsbedingnisse werden bekannt gemacht werden.

Kolomea am 19ten August 1842.

(2679) Rundmachung. (2)

Nro. 8550/1842. Vom Magistrate der königs. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird hiemit kund gemacht, daß die unter Nro. 105 414 gelegene den Erben der Thorosia Machorr eigensthümlich gehörige, auf 7925 fl. 16 kr. E. M. gesschäpte Realität auf das Unlangen der Obsiegerinn Fr. Anna Prolich, zur Befriedigung der ersiegten Summe pr. 2500 fl. E. M. in zwei Fristen, namslich: den 26 en September und 25ten Ottober 1842 hiergerichts immer um 3 Uhr Nachmittags mittelst öffentlicher Feilbiethung unter nachstehenden Bedingnissen verkauft werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird ber mit 7925 ff. 16 fr. C. DR. erhobene Schagungswerth ange-

nommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden gebn Perzent als Ungeld zu handen der Lizitations = Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethen= den in den Kaufschilling eingerechnet, den Uebrisgen aber nach der Lizitazion zuruchgestellt wers

ben mird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden den angebothenen Kaufschilling erst binnen 30 Tagen nach
der beendigten Verhandlung über die Vorzugerechte
der intabusirten Gläubiger und der denselben zugekommenen Zahlungstabelle den intabusirten
Gläubigern nach Maßgabe des Kaufschillings zu
eigenen Sänden zu bezahlen und den allenfälligen
nach Ubschlag des erlegten Ungeldes und der gezahlten Forderungen annoch bleibenden Restbetrag
an das gerichtliche Depositenamt zu hinterlegen.
Sollte aber:

4) Ein oder der andere Glaubiger fich weigern, die Bahlung anzunehmen, so ist der Ersteher versbunden diese Laften nach Maaß des angebothenen

Raufschillings ju übernehmen.

5) Sobald der Bestbietber den Kaufschilling ganz berichtigt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die in den Kaufschilling eintrettenden Syposthe ar-Gtäubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ersthe st, die erkaufte Realität in den physischen Besit übergeben, und im ersteren Falle die auf dieser

Realitat baftenben Caften ertabulirt, und auf den erlegten Raufschilling übertragen werben.

6) Sollte biese Realitat in den zwei sestigesetten Terminen nicht über oder um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird ein Termin auf den Iten Oftober 1842 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts zur Einvernehmung der Glaubiger wegen Vorschlag der gunstigeren Versteisgerungs-Bedingniffen, und darauf ein Versteigerungs-Termin festgesett werden.

7) Im Falle, wenn ber Meistbiethende den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht nachkommen wird, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Rosten in einem einzigen Lizitazions = Termine veräußert

werden.

8) Hinsichtlich ber auf dieser Realität haftenden Lasten, werden die Kauflustigen an die Stadttafel und wegen Steuern und Gaben an die Stadtkassa

gewiefen.

Uibrigens wird für jene intabulirten Gläubiger, denen der gegenwärtige Bescheid oder die folgenden aus war immer für einer Ursache nicht zugessiellt werden könnten, oder welche in der Zwischenzeit in das Grundbuch gelangen würden, zur Berwahrung ihrer Rechte von Umtswegen ein Bertteter in der Person des H. Udvokaten Podgorski mit der Vertrettung des H. Udvokaten Madurowicz bestellt worden.

Lemberg am 21. Juli 1842.

## Obwieszczenie.

Nro. 8550/1842. Z Magistratu Hról, głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż realność pod Nrem. 105. 4/4 sytuowana do następców Theressy Marherr należąca, na 7925 fl. 16 kr. w mon. konw. oszacowana, na żądanie wierzycielki Pani Anny Prelich na zaspokojenie wygranej summy 2500 fl. w m. k. w dwóch terminach to jest 26. Września i 25 Października1842 w tntejszym sądzie zawsze o godzinie 3ciéj z południa publicznie przez licytacyję podnastępującemi warunkami sprzedaną będzie.

1. Na pierwsze wywołanie bierze się szacunek sądownie na 7925 fl. 16 kr. w m. k. oznaczony.

- 2. Raždy kupienia chęć mający, obowiązany 10/100 jako zakład do rak licytującej Romissyi w gotowiżnie złożyć, któryto najwięcej oliarującego w kupno wrachowanym, innym zaś po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.
- 3. Najwiecej ofiarujący obowiązany ofiarowana cenę kupna w przeciągu 30 dni po ukończonej pertraktacyi względem pierwszoństwa praw intabulowanych wierzycieli i po doręczonej im tabelli wypłaty, zaś intabulowanym wierzycielom w miarę ofiarowanego kupna do rąk własnych wypłacie, a resztę po odtrąceniu złożonego zasta-

wu i niszczonych wypłat pozostająca do sądowego shładu złożyć.

4. Jeżeliby który z wierzycieli swej wyplaty przyjąć zaprzeczał, to kupiciel obowiązany te długi w miarę oliarowanego kupna na siebie przy-

Jec.

5. Jak tylko najwięcej ofiarnjący ofiarowane kupno calkowicie zloży, lub udowodni, że w kupuic zawierajace się intabulowani wierzyciele swe pretensyje przy nim zostawić chca, to mu dekret własności wydanym i w pierwszym przypadku na téj realności znajdujące się ciężary wyextabulowane i na ofiarowane kupno przeniesione

6. Jeżeliby ta realność w tych dwoch terminach uad lub podlug pierwszego wywołania sprzedana nie została, to termia na 31. Pażdziernika 1842 o godzinie 3cićj z poludnia w tutejszym sądzie dla ulożenia latwiejszych warunków licytacyi naznacza się, w którym nieprzytomnych większoscią glosów przytomnych doliczone zostaną.

7. Na wypadek, gdyby kupiciel teraźniejszym warunkom, któremubadź zadosyć nieuczynił, to ta realność tylko w jednym terminie na jego bezpieczeństwo i expens sprzedaną zostanie.

8. Względem na téj realności znajdujących się dłngów i daniu, kupienia chęć mający do miej-

skiej Tabuli i Kassy odsyłają sie.

Zreszta intabulowanym wierzycielom, którymby teraźniejsza rezolucyja lub następujące z jakiegobadź powodu doręczone nie zostały, lnb którzyby następnie do tabnli weszli, dla zabezpieczenia ich praw zastępca z urzędn w osobie Pana Adwokata Podgórskiego z zastepstwem Pana Adwokata Madurowicza ustanawia się-

We Lwowio daia 21. Lipca 1842.

Ediktal=Vorladung. (2628)

Mro. 1936. Dom Dominium Brody Zloczower Kreises werden die unbefugt abwesenden militarflichtigen Individuen, als: aus dem Dorfe Berlin:

Haus-Mro. 64 Ilko Borczygów, 10 Moses Braner, 30 Schmul Werber, 29 Itcik Kofler, 67 Jan Lisakowski, 67 Andreas Lisakowski 126 Daniel Babiak, aus dem Stadtchen Leszniow: 223 Hryn Hryniow, 224 Hryd Gryluk, 99 Nathan Zuckerkandel, 281 Grzegorz Wasianowicz 57 Wolf Pryczepa, 242 Schloime Milatyner, 259 Boruch Auerbach 124 Jossel Kuttel,

Saus-Mro. 128 Wolf Rakower. 118 Moses Berl Halpern, 100 Szmul Horczainer, 135 Michael Spilhar, 259 Schloime Auerbach, 48 Moses Baer. 260 Jossel Glass, 100 Samuel Korczyner, 259 Wolf Averbach, 263 Leib Wilder, 61 Berl Breslauer, 136 Abraham Schwertfinger, 156 Leib Bandzula, 98 Nathan Wohl, 231 Stanislaus Demczuk, 57 Maier Rapaport, 148 Jankiel Hersch Brandweinbrenner. 136 Nathan Schwertfinger, 148 Leisor Branweinbrener, 96 Chaim Nadler, 74 Thomas Klimek, 118 Samuel Halpern, aus dem Dorfe Ruda: 2 Blasius Bednarz , 56 Mikolaj Pastuszek, 56 Bazyli Pastuszek, aus dem Dorfe Gaje Starobrodzkie: Saus-Olro. 37 Andruch Kotelnicki, 49 Basil Rogocki, aus dem Dorfe Gaje Smoleńskie: us-Nro. 68 Michael Korczyński, -Daus-Mro. 40 Adam Przyślewicz, 54 Jasko Wojciechowski, 4 Semko Ilolub aus dem Dorfe Buczynn : 12 Lesko Hawryluk, aus dem Dorfe Plaski: 59 Michael Zatwierdziały, 22 Simon Prokopiec, 38 Korneli Kot, aus dem Dorfe Folwarki male: 56 Chaskiel Schotlander, 8 Felix Korczyński, 8 Peter Korczyński, 1 Markus Gels u., 35 Anton Kowaluk, 68 Joseph Zaleski, 15 Stephan Patrij, aus Manasterek: 36 Karl Sage , 36 Peter Zaleski, aus dem Dorfe Alt-Brody: 97 Iwan Smigowski, 4 Xawer Dragich, 103 Elias Marciukiewicz 97 Ferdinand Smigowski, 12 Leib Buxbaum,

Haus-Mro. 72 Majer Cziwicz, 95 Jakob Zolner, 74 Szmul Goldenberg, 107 Franz Honratowicz, 12 Schloime Finkelstein, aus dem Dorfe Bielawce: 78 Anton Gachnowski, 58 Jacko Andreiow, aus dem Dorfe Folwarki wielkie: Haus-Mro. 39 Matwij Sirko, 26 Franz Zakordoniec, 34 Kajetan Tomaszewski, aus bem Stadten Stanielawczyk: Haus-Mro. 97 Philip Hiroch, 170 Judas Hikler. 50 Abraham Wilder, 43 Philip Krawczuk, 137 Chaim Hersch Halpern, 171 Isaak Friedmann, aus dem Dorfe Sznirow; 371 Lucas Ilczuk, aus dem Dorfe Klekotow: 38 Dmytro Krywczan, 27 Danytro Poluchow: anmit einberufen, binnen 6 Wochen hieramts ju erscheinen, ansonsten dieselben nach dem Auswan-

Dominium Brody den 18. August 1842. (2596)Edictum. (2)

derungs-Patente behandelt merden.

Nro. 22466. Caes. Reg. in Regnis Galicize et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod D. Leo Dembowski qua plenipoteus Michaelis Rochanowski et pater minorennis filii aui Eduardi Dembowski simultanee cum curatore massae creditorum Prothi - Potocki medio libelli huic Judicio sub praes. 27. Julii 1842 Nro. 22466 anui 1842 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, ut pote: schedam commissionis bancalis Varsoviensis ddio. 15. Septembris 1803 editam, - vi cujus Ludovicus Strasser qua creditor massae concursual's Prothi-Potocki cum Summa 1627 Aur. 6 flp. 19 gr. super jure successionis post Stanislaum. Kessakowski in Galicia superibilis collocatus est.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quosecus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 10. Aug isci 1842.

(2520)Edictum. (2)Nro. 1508. Per Magistratum reg. ac lib. Civitatis Przemysliae hisce notum redditur, ex parte Barbarae Dworaczek contra massam cridariam olim Antonii et Theresiae Zappe conjugum et nefors creditores ejusdem masae de vita et loco domicilii ignotos, pto extabulationis ex lapides sub Nro. C. 150 obligationum, 1se ddte. 9. Octobris 1800. super Summa 250 fl. tum 2dae ddte 4. Juny 1803. super Summa 750 fl. cum usuris per 5/100 per Joannem et Evam Szelingoskie Conjuges exacatarum, tum extabulationis dictarum Summarum cum usoris ex hisce obligationibus in st. pass. posit. 13. et 16, on. dictas lapideae intabulatarum, actionem illatam, atque massie cridarine aut nesors creditoribus curatorem ad actum in persona Dni. Francisci Sieghard constitutum, et ad assumendum contradictorium terminum pro die 26. Septembris 1842. hor. 9. matt. profixum esse.

Qua propter parti conventae incumbit, memorato curatori adminicula suae defensionis ante terminum communicare, aut alium sibi patronum eligere, et de hoe Judicio huic deserre.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. Civitatis Fremisliae die 13. July 1842.

(2695)Edictum.

Mro. 13781 1842. A Regiae Urbis Metropolitanne Leopoliensis Magistratu praesenti Edicte D. Baroni La Preste seu Lo Presti de nomine, vita et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum DO. Cajetanus et Ludovica Marin conjuges de praes. 28. Junii 1842 ad Nrum. 13781 actionem intuitu extabulandae de realitatibos ad N. 140 et 141 2j4 sitis, Summae 600 firhu. in hoc Judicio exhibuerunt, ideogue Of-

ficium et opem judicis implorarunt.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipae forte extra C. R. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Gnoiński cum substitutione Dni. Advti. Rodakowski, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore die 2. Septembris 1842 h. 10. m. aut ipse in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum at Advocato o alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 7. Julii 1842.

(2695)Edictum. Nro. 13780 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopolionsis Magistratu praesenti Edicto judaeo Abraham Eidex vel Eitex de vita et domicilio iguoto notum redditur, quod contra ipsum DD. Cajetanus et Ludovica Marin conjuges de prs. 28. Junii 1842 ad N. 13780 actionem intuitu extabulandae de realitatibus N. 140 et 142 2/4 sitis Summae 500 firh. in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officiran et opem judicis implorarunt.

Ouum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipre forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et amptu Advocatum Dominum Gnoiúski cum substitutione Domini Advocati Rodakowski, quooum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore id est die 2. Septembris 1842 h. 9. mat. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e loge faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 7. Julii 1842.

(2700) Aundmachung. (2)
Mro. 3514. Bur Besehung zweier Diurnistenstellen mit dem Taggelde von 30 fr. E. M. für die Zeit dis zum letten Jänner 1843, und im Falle die Genehmigung der h. Landesstelle herablangen sollte, auch für die weitere Dauer von zwei Jahren, wird der Konkurs dis zum 8. September 1842 ausgeschrieben, binnen welchem die Kompetenten ihre mit der Nachweisung über die zurückzelegten Studien, die Moralität, die Kennt-

niß der deutschen, lateinischen und polnischen Sprache, der Geschäfts - Manipulation belegten Gesuche bei dem Lokkiower Magistrate einzustringen haben.

Zölkiew am 24ten August 1842.

(2637) Rundmagiftrate der f. Saupts fladt Lemberg wird kund gemacht, daß wegen Berpachtung der Steinerzeugung und Zufuhr für den Webrauch der Stadt Lemberg aus den städtischen Habermannschen, Pilichowskischen 2ten und Holosker Steinbrüchen eine Lizitazion am 21ten September 1842, und sollte dieselbe fruchtlos ab-

loufen, die zweite am Boten September 1842 und die britte am Bten Oftober 1842 jederzeit um 10 Uhr Bormittage bei der stadtischen Dekonomie= Verwaltung abgehalten werden wird.

Dieje Steinbruche merden entweder einzelnweis

oder jufammen verpachtet merden.

Die Dauer der Berpachtung wird auf drei Jahre vom 1ten November 1842 angefangen, festgelett. Die Badten besteben: fur den Pilichowskischen Steinbruch in 100 fl. C. M., für ben Holosker Steinbruch ebenfalls in 100 fl. C. M. und für den Habermannschen Steinbruch in 50 fl. E. Di. Der jahrliche stadtische Bedarf aus den sammtlichen Steinbruchen kann zwar jest mit Benauigkeit nicht angegeben werden, doch durfte derfelbe mahrend der Pachtdauer zwischen 3 bis 400 Rubit-Klafter Pflaftersteine nebst einer verhaltnif. maffigen Unjahl ber übrigen Steingottungen jabrlich betragen. - Der Pachter wird bas Recht haben, die fur den Gebrauch der Stadt entbebrlichen und in ben Lizitazions = Bedingungen naber bezeichneren Steine gegen ein geringes an die Detcnemie = Renten ju jublendes Entgeid auf eigene Rechnung ju beifaufen. - Uibrigens fonnen tie Bigitagfond=Bedingriffe bei ber Detonomie=Bermaltung fcon jest eingefeben werben. - Der Fistalpreis besteht in Bolgenden :

| H -h Shal              | Pilicho<br>Stein | wakischer<br>nbruch | Habermann<br>Steinbruc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | der<br>h | Holosker<br>Steinbruch                      |              |  |  |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|--|--|
| Steingattungen         | Erzeu=<br>gungs= | Bufuhre-            | Erzeu= Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fuhrs=   | Erzeu= Bufuhre= Bufuhre= Burgutung in C. M. |              |  |  |
|                        | Vergutun         | g in C. M.          | Bergutung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c. M.    |                                             |              |  |  |
| für eine Rubik-Riafter | fl. fr.          | ft.   fr.           | fl.   fr.   fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fr.      | fl.   fr.                                   | fl. fr.      |  |  |
| Pflastersteine         | 12   30 2 3      | 2  40 1 2           | 12   50   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28       | 12   25                                     | 1 4   32 112 |  |  |
| Barte Gtraffensteine   | 6 30 217         | 2 40 1 2            | The State of the S | 28       | 6 21 1 3                                    | 4 32 112     |  |  |
| Beiche Straffensteine  | 4 42 2 3         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28       | 4 36                                        | 4 32 112     |  |  |
| Barte Grundsteine      | 5 50             | 2 40 1 2            | 5 50 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28       | 5 30                                        | 4 32 1 2     |  |  |
| Weiche Grundsteine     | 4 20 213         | 2 40 1 12           | 4 56 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28       | 3 86 2 3                                    | 4 32 1 2     |  |  |
| Werksteine             | 9 50             | 2 59                | 9 50 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 1 2   | 11 813                                      | 5 12         |  |  |
| 1 Soub Brunnensteine   | - 21             | - 3214              | - 21 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 1 12   |                                             |              |  |  |

Cemberg am 16ten Mugust 1842.

(2442) Edictum. (2)

Nro. 5409/1842. Per Regiae ac Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum Francisco Podgórski et Brigittae Grocholska, nuptae ex post Podgorska de vita et domicilio ignotis corumque
nefots haeredibus patiter ignotis, notum redditur,
quud Tabulae Civicae ordioatum habestur, ut
in fundamento decretorum A. B. C. praevie iugrossandorum et quidem:

a. Praeprimis in fundamento decreti A. praproprietariis sortis de medietate lapideae sub Nro. 446 1/1 sitae, ut dom. 15. pag. 406. n. 3. haer. tum alterius de medietate ejusdem lapidae, ut dom. 15 pag. 407. n. 4 haer. Adalberti Grocholaki propriarum, Evam Grocholskie Migdalska in 4/16 partibus, Angelam de Grocholskie Degel in 4/16 partibus, Mathaeum seu Mathiam Grocholski, tandem Teclam Podgórska in 3/16 partibus;

b. In fundamento decreti B. Angelam Degel, Evam Migdalska, et Thecla Podgórska pro proprietaria sortis de medietate lapideae sub Nro. 446 1/4 sitae, ut dom. tom. 15. pag 406 n. 3. h.er. tum alterius de medietate ejusdem lapideae, ut dom. 15. pag. 407. n. 4. haer. Mathiae seu Mathaei Grocholski propriarum, tum pro proprietariis 4/16 partium de sortibus ejusdem lapideae, ut dom. 15. p. 406. n. 3. et 4. haer. aute ad Adalhertum Grocholski spectantis, juxta passum praecedentem in Mathaeum Grocholski devolutarum; denique;

c. In fundamento decreti C. Valeriam de Koskowskie Justian pro proprietaria sortis ejusdem lapideae, ut dom. 15. pag. 407 u. 4. haer. Evae de Grocholskie Migdalaka propriae, porro pro proprietaria sortium ejusdem lapideae ex re Adalberti Grocholski immediate et per caput Mathaei sen Mathiae Grocholski, neo non sortium ex re Mathaei Grocholski, vi decretorum A. et B. in Evam Migdalska devolutarum, in passu praecedenti b. specificatorum, intabulet. De quibns resolutis Supplicantes, Franciscus Podgórski et Brigitta Grocholska nupta ex post Podgórska qua de vita et domicilio ignoti corumque nesors hacredes partiter ignoti per Curatorem sub una persona D. Advocati Blumenfeld cum substitutione D. Advicati Barton constitutum, nec non Reg. Civias Leopolis per D. Syndicum informantur. Leopoli dio 18. Junij 1842.

(2481) E d i c t u m. (1)
Nro. 9484. Per C. R. in Regnis Galiciae et
Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Antonio et Dorotheae Michalskie
conjugibus de domicilio ignotis, eorumve forte
jam demortuorum ignotis haeredibus medio
praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum haeredes olim Josephi Rogoyski, utpote:
D. Theresia de Krukowskie Rogoyska nomine

proprio tum tutoreo minorennium Valeriani Vespasiani Constantiae et Paulinae Rogoyakie agentis D. Daniel Rogoyski, D. Franciscus Xav. Rogoyski et D. Euphrosina Rogoyska in bonis Zaleszeny Circ. Bochnensie habit. ad Forum hocce adversus ipsos in causa puncto judicandi: omne jus conventorum Antonii et Derotheae Michalskie conjugum ad Summam 1580 flp. ex documento per Benedictum Mroczkowski die 20. Augusti 1791 editum in statu passivo bonorum Zaleszany lib. dom. 67. p. 270. n. 8 onpro re horumce Antonii et Dorotheae Michaiskie conjugum cum usuris assecuratam ob anbintrantem praescriptionem jam longe extinctum et amissum esae - pro extabulabili ac delebili ex hisce bonis declarari - ex ilsve extabulandum ac delendum esse - libellum porrexerit, Judiciique opem, quead id justitia exigit. imploraverit.

Cum autem Fornm hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominam Radkiewicz cam substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio que curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicia agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 26. Octobris anni curri-hora 10. mauntina hic c. r. Fori compareant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vol denique alium quempiam Mandatarium constituent, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad ani defensionem maxime efficatia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 30. Julii 1842.

(2651) Edictum. (1)

Mro. 22491. Caesareo Regium in Regnis 6aliciae et Lodemeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ac vita ignotis haeredibus olim Felicis Com. Los atpote: DD. Sasaunae de Com. Łos Głogowska, Juliano Com. Łoś, Felici Com. Łoś, Fraucisco Com. Łoś, vel lis nefors demortuis corum successoribus itidem de domicilio et vita ignotis medio praesentis Edicti noture reddit: ex parte DD. Theclae de Com. Łosie Urbańska et Antoninae ac lasbellae Com. Losie puncto extabulationis de medietate bonorum Witkow et sortibus in Foluchow obligationis Michaelis Mauritii Com. Los. reliquas schedas haereditarias Martini et Annae conjugum Losie obtntu latentium onerum et quaeationandae nefers haereditatis ex sua scheda evincendi Dom. 6. pag. 303. et 313. n. 7. et 4. on. haerentis auh praes. 28. Julii 1842. ad Nrum. 22491. haic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem corum ignotam corundem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Cybulski que Curstor constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Indiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad die 23. Novembris 1842. hora decima matutina qua termino ad contradictorium praefixo hic Judicii comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Mobilium. Leopoli die 10. Augusti 1842.

(1) E bitt. Dro. 1154. Dom Magistrate der frepen Stadt Stry wird bekannt gegeben, daß auf Ausuchen des Bemberger f. f. Candrechts vom 26ten Map 1842 3. 11766. die aus Unlag der Buschrift desfelben f. f. Candrechts vom 21ten Geptember 1841. 3. 27171. jur Befriedigung der durch den f. Fis-tus Mamens des bochften Merars, gegen den Berfc Samuel Schmorak evingirten Gumme von 347 fl. 51 2j4 fr. R. M. c. s. c. von bierorts unterm 12ten Februar 1842 3. 1891. ausgeschriebenen Beraußerung der fouldnerifchen in ter Stadt Stry sub Nr. 98, 108 und 240 gelegenen Realitaten nun mehr burch Ertension jur Befriebis gung ber durch benfelben f. Fistus gegen Sampel Hersch Schmorak, Ramens des bochftens Merars evingirten Gumme von 460 fl. 56 1je fr. R. M. c. s. c. in zwen Terminen b. i. am 22ten Gep. tember und 27ten Ottober 1842, jedesmat um 10 Uhr Vormittags in der Umtskanglei unter ben in dem, den polnischen Beitungeblattern 3. 43, 44 und 46 ex 1842. eingeschalteten Edifie bom 12. Februar 1842, 3. 1891. enthaltenen Bedingungen wird abgehalten werden.

Stry am ioten July 1842.

(3521) E d i f t. (1)

Mro. 4845. Bon dem f. f. Stauislawower Landrechte wird bekannt gemacht, daß Joseph Orlowski wider die Erken des Geistlichen Nicolaus Piasecki eine mundliche Klage wegen Ertabulirung
der zur Einbringung der Zinsen von der Summe von 4450 sip. auf dem Sute Polowes haftei.den Sequestration, unterm 20ten May 1842.

B. 4845. angebracht babe; es wird baber ben bem Wohnorte nach unbefannten Nicolaus Plaseckischen Erben, ale: Alexius, Johann, Maisenns und Ewa Piaseckie, dann Anna Praxeda de Piaseckie Rulczycka, und Anna de Piaseckie Lagowaka, und falls diefe nicht mehr am leben maren, ihren Erben jur Bertretung ibrer Rechte in Diefem Rechtsftreite jum Kurator Gr. Ubvotat Janocha mit Gubflituirung bes Brn. Abvofaten Przybylowski aufgestellt, und tie Geflagten mittelft diefes Rurators und eires Etifts vergeiaben gur mundlichen Berhandlung diefer Rechtsfache biergerichts am 26ten Oftober 1842 um 9 Uhr Vormittags ju erscheinen , da fonft über Musbleiben eines oder des andern Theiles nach dem 25. 9. der G. O. was Rechtens ift erkannt wemen wurde. - Much haben die Geklagten ihre allfalligen auf diefen Rechtsftreit Bezug nehmenden Bebelfe bem aufgestellten Rurator mitzutheilen ober nach Umftanben einen andern Rechtsvertreter ju bestellen, und biefen hiergerichts befannt ju geben, als fonften diefer Rechtsftreit mit dem auf-Bestellten Rurator rechtsgultig verhandelt werben murde.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislames wer Landrechtes den 16ten Juny 1842.

(2644) E b i t t. (1)

Dro. 230. Bom Justigamte ter herrschaft Graymalow wird mittelft gegenwartigen Gbiftes jur allgemeinen Renninis gebracht, es fei auf Unlangen der Chaja Rifha Wolnreb und Abraham Lazarus ale Wormunder der minterjährigen Risie Woin.eb, jur Befriedigung ihrer Forderung von 254 fl. 49 fr. C. M sammit 5|100 vom 6 Muguft 1841 bis jur effektioen Bablung ju berech. nenben Intereffen, bann ber mit biergerichtlicher Resolution vom 11. August 1841 Nito. 253 jus erfannten Grefugionstoften pr. 2 ff. 42 fr. C. M., wie auch der mit gegenwartiger Refoluzion querfannten weiteren Erefugionsfosten pon 14 fl. 16 fr. C. M. in die öffentliche Feilbiethung bes jur Poil Weinre bifchen Verlaffenschaftemaffe: geborigen in Grzymatów unter Con. Nro. 123 gelegenen Saufes gewilliget, und biegu ber Termin auf ben 28ten Geptember b. 3. 9 Uhr Bormits tags in diefem Saufe festgefest.

Diefe Lizitazion wird unter folgenden Bedin-

gungen vorgenommen :

1) Bum Ausrusspraise wird der burch gerichtliche Schatung erhobene Werth dieses Saufes von
288 fl. 16 fr. C. M. angenommen, moven 10,100
als Wadium vor tem Beginn der Ligitazion baar
zu erlegen ist, dieses Wadium wird sodann dem
Meistbeitbenden in den Kaufbetrag ein erechnet;
den Schatungsaft konnen Kauflustige in der hiergerichtlichen Registratur einsehen.

2) In diefem Termine wird bas befag'e Caue,

wenn Miemand ben Schähungspreis geben mollte,

auch unter demfelben verfaugt.

3) Der Meistbietbende ist verbunden den Kaufbetrag binnen 14 Tagen rom Tage der Zustellung des über die vorgenommene Lizitazion ergangenen gerichtlichen Bescheides nach Ubschlag des Vadjums beim Dominio Grzymatów baar zu erlegen, und sobald er sich darüber ausweist, wird ihm das Eigenthumsrecht dieses Hauses auf seine Kosten zuerkannt.

4) Wenn der Meistbierhende nach dem vorstebenten Artikel den Koulbetrag binnen 14 Tagen nach Erhalt des gerichtlichen Bescheides über die Ligitation nicht erlogen sollte, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue Lizitation in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und das haus wenn auch unter dem Schähungspreise verkauft weiden.

Grzymałów am 20. August 1812.

(2712) Edictum. (1)

Nro. 14078 1842. A Reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto massae Goldschmidianae seu ignotis successoribus tum redditur: quod contra ipsam Franciscus Pipes de praes. 1. Julii 1842 ad Nrum. 14076 actionem intuitu extabulationis Summan 2500 fl. c. s. c. de realitate sub Nro. 287 in Civitate in hoc Judicio exhibuerit, ideogue Officium et

opem judicis imploravit,

Quum Judicio ignota sit corum commeratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est Curatorem cis dare, qui personas corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Raczyński cum substitutione Domini Advocati Baczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis Ludiciarii deducetur et definietur. Qua proptor praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore, id est: die 1. Septembris 1842 hora 9. matut. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae p oficna sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 7. Julii 1842.

(2714) Edictum. (1)

Nro. 14078/1842. A reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Mathiae Ramu!ta de domicili i ignoto notum redditur, quod contra ipsum Franciscus Piepes de praes. 1. Jalii 1842 ad Nrum. 14078 actionem intuitu extabulation s Summae 374 fir. c. s. c. de realitate sub Nro. 287 in Civ. sits in hoc Indicio exhibuerit, ideoque Officiam et

opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est Cura orem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Raczyński cum substitutione Dni. Advocati Raczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore id est die 1. Septembris 1842 hora 9. mat. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, caque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat et causam suam ipse negligat damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 7. Julii 1842.

(2705) Edictum. (1)

Nro. 183/1842. Per Magistratum liberae Civitatis Belz ignotae de domicilio Alexandrae Orłowska medio praesentis Edicti notum redditur: ex parte Kiliani Scheller contra candom et alios libellum sub praes. 15. Junii 1842 ad Nrum. 153 puncto solutionis Summae 85 ftr. M. C. c. s. c. Judicio huic exhibitum Judiciique opem imploratam esse. — Cum vero locus commorationis ejus ignotus sit, eidem periculo et impendio illius Curator in persona Joannis Reszetylowicz constituitur, quocum jaxta praescripta Codicis judiciarii pertractandum est. - Praesens Edictum itaquo admonet, ut in termino ad contradictorium in diem 15. Septembris 1842 hora 10. mat. praefixo compareat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradat, aut sibi alium patronum eligat et eum huic Judicio eo certius nominet, ac secus causa haec ejus impendio et periculo cum constituto Curatore pertractabitur.

Ex Consilio Magistratus Belz die 21. Julii 1842.

Mro. 786 jud. Bom Magistrate der Stadt Gorlico wird der Mariauna Drewniowska, Marianna Popecka und Johanna Dzierzyńska mittelst gesgenwärtigen Edikts erinnert: Es habe wider ste dann wider Anton Drewniowski, Josepha Zzwaykowska und die Nachlasmassa der Thocla Drewniowska bei diesem Gerichte Joseph Zabiorzewski wegen Coschung eines im Lastenstande der Reastitat NC. 234 in Gorlico für die Nachlasmasse des Michael Drewniowski eingetragenen Kapitals von 5500 fl. B. 3. sub praes. 17. Junii 1842

(2576)

N. E. 786 jud. Rlage angebracht und um die ge-

rechte richterliche Bilfe gebeten.

Das Gericht, dem der Ort ihres Hufenthaltes unbefannt ift, bat ju ihrer Bertretung und auf beren Befahr und Untoften den hierortigen Infoffen Johann Ropuscinski als Rutator bestellt, mit welchem und ben übrigen Beflagten, beren Mufenthaltsort befannt ift, Die angebrachte Rechtsfache nach ber bei biefem Berichte geltenben Be= richtsordnung ausgefuhrt und entschieden werden mird. Marianna I) ewniowska, Marianna Popecha und Johanna Dzierzyńska werden teffen burch Diefe offentliche Musichrift ju dem Ende erinnert, Damit fle allenfalls ju rechter Beit felbft ju erfcheis nen, oder ingwifden dem bestimmten Bertreter ihre Rechisbebelfe an handen ju laffen, oder fich auch felbft einen anderen Sachwalter ju befiellen, und diefem Berichte natmhaft ju machen, und überhaupt in die rechtlichen ordnungemaßigen Wege einzuschreiten wiffen mogen, die fie ju ihrer Bertheidigung bienfam finden murben, mitrivens fie fich die aus ihrer Berabfaumung entftebenden Folgen felbst beitumeffen haben werden.

Mus dem Rathe des Magistrats

Gorlice am 9. Juli 1842.

(2729) Rundmachung (1)

Mro. 21019. Vom Magistrate der k. hauptstadt Lemberg wird gemäß der h. Gub. Verordnung vom 13. August 1842 3.51898 allgemein bekannt gemacht, daß wegen Unschaffung der Wasche, Kleidungsstücke und Bettsornituren, für die Stiftungs- und die stätlichen Siechen, in dem St. Lazar-Spitale, die Lizitazion am 21ten September 1842, und im Falle eines ungunstigen Erfolges am 26ten und 28ten September 1842 in dem Lizitazions-Zimmer des Rathhaules abgehalten werden wird

Die Ligitagioneluftigen werben baber eingeladen,

ju berfelben ju erfcbeinen.

Der Fiskalpreis beträgt 1288 fl. 15 fr. C. M., wovon ras 10,100 Vadium beizubringen ift.

Die Probemuftern tonnen vor der Ligitagion in dem Geschäftszimmer des herrn Magiftrats. Raths Hoszalkowski eingeseten werden.

Lemberg den 23. August 1842.

(2593) Edictum. (1)

Nro. 6:28. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Francisco Niwe, Mariae Swięcicka et Honorathae Kłodnicka medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Franciscum Brzeski puneto declarandae pro de bonis Burdiakowce cum attinentiis extebulabili ac dolebili Summa 17209 flp. ejusque sequestrationis pos. 7 oner. pro re olim Andreae Cawiński desuper haerentis, huic Judicio libellum

exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero corum et vitam ignotam, ipsis periculo et impendio eorum judicialis Advocatus Dominus Przybyłowski cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet eos ad die 26. Octobris a. c. hora 9. mat. hic Fori comparendum et excipiendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prolicua esse videntur; ni liant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 19. Julii 1842.

New 5749. Bom f. k. Stanislauer Landrechte werden die der Existen, dem Namen und Wohnsorte nach unbekannten Verwandten des am 23ten Marz 1841 in Nieniow dolny Stryer Kreises mit Hinterlassung eines Kodizills verstotbenen gr. kath. Geistlichen Pahomius Cicsielski aufgesordert, ihre Unspruche zu einem Drittheile des hinterlassenen Vermögens bei diesem k. k. Landrechte darzuthun, und sich zu dieser Verlossensche mit oder ohne der Rechtswohlthat der Inventur binnen einem

Jahr ab intestato eroszuerklaren, oder darauf

Vorladung.

auch Berzicht zu leiften, sonft murbe die Berlaffenschaft bem b. Uerar heimfallen, die Berwandten jedoch fren bleiben, ihre Unspruche auf die Bertaffenschaft binnen der gesestlichen Berjahrungezeit geltend zu machen.

Nach dem Rathschluße des f. f. Landrechts.

Stanislau am 19ten July 1842.

(2653) Rundmachung. (3) Mro. 20586. Bom Magistrate der k. Hauptstadt

Nro. 20586. Bom Magistrate der k. Hauptstadt Kemberg wird bekannt gemacht, daß wegen Berspachtungsdes Fischstandgeldes für das Mil. Jahr 1843 eine Lintazion am 7ten September 1842, und sollte dieselbe fruchtlos ablaufen, eine zweite am 22ten und die dritte am 28ten September 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags bei der städt. Dekenomie = Verwaltung abgehalten wersden wird.

Der Fiskalpreis beträgt 1018 ffr. C. M. und bie Lizitanten haben davon ein 10perzent. Wadium

zu eilegen.

Die naberen Ligitagions - Bedingungen konnen fcon jest bei der Dekenomie- Verwaltung eingefeben werden.

Lemberg am 16ten Mugust 1842.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 190 Września 1842.

Bub. Mrc. 55684.

(2739)

(1)

Wir Ferdinand der Erste, von Gettes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Mamens der Fünste; König der Lombardel und Venedige, von Dalmatien, Croatien, Slavenien, Galizien, Lodomerien und Ilyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Karneten, Krain, Oter und Nieder-Schlessen; Großfürst von Sebenburgen; Maikgraf von Mähren; gefütsteter Graf von Habsburg und Ti ol 2c. 2c.

Entbiethen allen und jeden Unferer lieben Getreuen und den gesammten Unterthanen vom Pralaten-, Berren-, Ritter- und Bürgerstande in Unsern Königreichen Galizien und Lodomerien, mit
Einschluß der Bukowina, Unsere kaiserliche königliche Gnade, und geben denselben hiemit allergnadigst zu vernehmen, daß Wir aus erheblichen, die
allgemeine Wohlfahrt angehenden Urfachen einen
allzemeinen Landtag in diesen Königreichen ausschreiben zu lassen, und selben auf den 19ten Sembember dieses Jahres anzusehen Uns bewogen ge-

feben baben. Damit nun tiefer Landtag ben gebubigenden Fortgang ju tem gewünschten Aufnehmen Diefer Konigreiche, als . uch ju tes oll emeinen Befens Beften gewinnen, und ten beabsichtigten 3med und Schluß erreichen moge, fo gebietben Bir Unferen treugehorfamften Stanten in ten Ronigreichen Galigien und lodomer en, und in ter Butow na fammt und fondere gna'igft uno festiglich, daß fle auf obbenanntem Lage, und zwar ten Ubend juvor, fic ju lembera einfinden, alebann an bem folgenten Morgen frube an dem Orte, welcher biegu b n Unferem Civil = und Mil tar-General-Gouve neur Ergbergog Beroinan ; toniglice Sobeit, oter beffen Stellvertreter in gedachten Roni, reiden bestimmt werden wird, gewiß und unfehlbar ericeinen, bafelbft bie Bandtage-Propositionen, und mas Bir in Unferem Ramen roitragen laffen merden, in allerunterthanigftem Beborfam vernehmen, nochma & basfelbe ju getreuen Bergen gieben, und einen folden Entid'uf faffen, wie es Unfere und ber gefammten Ronigreiche Bali ien und Lodomerien, ms Inbegriff ter Bufowing, und ihre felbfteigene Nothburft e ordert, und Unferem allergnadigften Bertr wen entfpricht, woven Bir ihren biemit einen renen Beme's geben.

Und wenn gleich oon ihnen treugehorsamften Sanben en ober a derer datet aus erheblichem Berbinderniße nicht erichemen tonnte, fo follen nichts besto we iger die Gegenwartigen bieffalls ju

My Fordynand Pierwszy, z Bożej Łaski Cesarz Austryjacki; Król Węgierski i Czeski, tego imienia Piąty; Król Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Slawonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi; Arcy-Xiażą Austryjacki; Księżę Lotaryński, Salchorgski, Styryjaki, Karyncki, Karnijolski, Wyższego i Niższego Szlaska; Wielki Księżę Siedmiogrodzki; Margrabia Morawski; Uksiążęcony Hrabia Hababungski i Tyrolu, it. d. it. d.

Wszem w obec i każdemu z osobna. wiernym Nam milym, i w powszechności wszystkim poddanym Stanu Prałatów, Magnatów, Rycerskiego i Miejskiego, w Naszych Królestwach Galicyi Łodomeryi wraz z Bukowiną, oświadczamy Łaskę Naszą Cesarską Królewską i niniejszem najlaskawiej oznajmnjemy, że z ważnych dobra pospolitego tyczących się powodów skłoniliśmy się, zwołać Sejm powszechny w tych Królestwach, i takowy na dzień 19. Września roku bieżącego przeznaczamy.

Aby wiec ten Sejm należyty postęp ku pożedanemu wzrostowi tak tych Królestw, jako też i powszechnego Monarchii dobra uzyskać, oraz i cel i koniec zamierzony osiągnąć mógł, Naszym wiernie najposłuszniejszym Stanom Królestw Galicyi i Lodomeryl wraz z Bukowina wszem w obec i każdemu z osobna najlaskawiej i nieodzownie nakazujemy, by na dzień wyżej wyznaczony, a to w wieczór wprzódy we Łwowie znajdowali się, a potém w dniu następującym zrana w miejscu przez Jego Królewiczowaka Mość Naszego cywilnego i wojskowego Gubernatora Jeneralnego Arcyksięcia Ferdynanda, lub Jego zastępce w rzeczonych Królestwach wyznaczyć się mającem, pewnie i nienchybnie zebrali się, tamże propozycyj Sejmowych i eo Naszem Imieniem przełożyć zlecimy, w najnniżeńszem posłuszeństwie wysłuchali, a przyjawszy to wszystko do wiernych serc swoich, takowe powzięli postanowienie, jakiego Nasze, oraz w powszechności Królestw Galicji i Lodomeryi wraz z Bukowina i ich wlasne potrzeby wymagaja, i któreby odpowiedziało Naszemu najłaskawszemu zaufaniu, któregoto niniejszem nowy dowod Stanom dajemy.

A chociażby niektórzy z wiernych najpostąszniejszych Członków Stanowych dla ważnych przeszkód stawić się nie mogli, Obecni jednak zupełną moc postanowienia mieć powinni, a schließen vollkommen Macht haben, und die Ubwesenden sowohl als Unwesenden alles dasjenige zu
vollbringen schuldig senn.

Unfere tonigliche Stadt Lemberg aber foll bie verfaffungemäßige Ungahl von Perfonen ju gedachtem Bandtage mit genugfamer Wollmacht abfertigen.

Gegeben in Unferer faiferlichen Saupt- und Refidengftadt Wien, am neunzehnten Monatstage Juli, im Gintaufend Uchthundert Zwep und Viergigften, Unferer Reiche im Uchten Jahre.

# Ferdinand.

(L. S.)

Oberfier Kangler verhindert.
Carl Graf von Ingagbi,
Hof-Kangler.

Mach Seiner & f. apoft. Majestat bochft eigenem Befeble: Constantin Freiperr v. Munch-Bellinghaufen, Hofrath.

# (2643) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 10128. Won Seite der f. f. Rammerale Bezirks-Verwaltung in Tarnopol wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das Koschersleisch-Unsschlags. Befäll im Tarnopolor Kreise entweder für den ganzen Kreis für das Verwaltungsjahr 1848, oder für die zwey Jahre 1843 und 1844, oder anch für die drey Jahre 1843, 1844 und 1840, und wenn kein annehmbarer Unboth erzielt werden sollte gemeindweise auf das einzige Verwaltungsjahr 1843, im Wege der öffntlichen Ver-

Nicobecni, równie jak Obecni, dopelnić to wezyetko obowiązani będą.

Nasze zaś Królewskie miesto Lwów stosowną do prawa liczbę osób z dostateczném pełnomocnictwem na Sejm rzeczeny wystać ma.

Dan w Naszém Cesarskiem głównem i rezydencyjonalnem mieście Wiedniu dnia dziewiętnastego miesiąca Lipca, Tysiąc Ośmaet czterdzieatego drugiego, a Państw Naszych osmego Roku.

# Ferdynand.

(L. S.)

Najwyższy Kanclerz przeszkodzony. Karol Hrabia de Inzaghi, Kanclerz nadworny.

Według Jego C. K. spostolskiej Mości własnego najwyższego rozkazu: Konstanty Baron de Munch-Bellinghausen. Radzca nadworny.

steigerung an ben Meistbiethenden wird überlaffen werben.

Die Ausrufspreise, die Pachtdauer, dann der Sag der Lizitazions-Abhaltung sind aus dem nachstehenden Berzeichnise zu ersehen, und die Pachtbedingnise sind bereits mit der von der k. Kammeral-Landesbehörde unterm 17ten Juny 1842, 3.
18688. erlassenen Lizitations - Ankundigung zur
Kenntnis gebracht worden, konnen überdies bei der
gefertigten Bezirksverwaltung in den gewöhnlichen
Amtsstunden eingesehen, und werden auch bei Bersteigerung den Pachtlustigen vorgelesen werden.

| Bezirt.                     | Fistalpreis |    | Pantbauer                                                          | Lizitations-Tagfahrt. |  |  |
|-----------------------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                             | ft.   fr.   |    |                                                                    |                       |  |  |
| Tarnopoler Rreis            | 19001       | -  | nom 1ten November<br>1842 bis Ende Oftober<br>1843, 1844 und 1845. | 12ten September 1842. |  |  |
| Gemeinde Tarnopol .         | 10780       | 82 | Wom 1ten November<br>1842 bis Ente Ofto-<br>ber 1843               | 13ten September 1842. |  |  |
| - Zbaras .                  | 2536        | 20 | betto                                                              | Detto                 |  |  |
| Grzymałow mit               | 1563        | 8  | betto                                                              | Detto                 |  |  |
| - Mikulince .               | 1496        | 30 | Détto                                                              | betto                 |  |  |
| - Skalat mit<br>Tarnoruda . | 1191        | 30 | Detto                                                              | betto                 |  |  |
| - Trembowla                 | 1433        |    | betto                                                              | betto                 |  |  |

Tarnopol am 16ten Muguft 1842.

(2603) Einberufungs = Cbift. (3)

Mro. 8097. Von Seite des Zolkiewer f. Kreisamts wird der von Klodno wielki geburtige militärpflichtige Unterthan Martin Koczubski aus Haus-Mro. 11, welcher sich ohne Bewilligung seiner vorgesetzten Ortsobrigkeit aus seinem Geburtsorte entfernt, und der vom legteren ergangenen Ediktal-Citation keine Folge geleistet hat, aufgesfordert, binnen 3 Monaten von der ersten Einsschaltung des gegenwärzigen Ediktes zu erschefnen, und seine unbefugte Ubwesenheit zu rechtsfertigen, widrigens derselbe nach den Bestimmungen des a. h. Auswanderungs Patents behandelt werden wurde.

Dom f. f. Kreisamte. Zolkiew am 29ten July 1842.

(2671) Lizitazion 6= Unfundigung. (3) Mro. 12375. Mit dem höchsten hoffanzlei=

Dekrete vom 14. Mai 1842 3. 14358 ift die Beswilliqung zu den, zur Verbefferung der Schifffahrt und zum Schuhe der, am Saanfluße bei Ninko, Pysenica, Swoly und Plawo liegenden Grunde angetragenen beiden Bauten, mir dem Beisaße ertheilt worden, daß die dringendsten Objefte noch im Laufe dieses Baujahres, die übrigen aber, im Jahre 1843 hergestellt werden muffen.

In Folge der hierüber ergangenen hoben Gusbernial-Unordnung vom 22. Juni 1842 3. 85742, wird zur Sicherstellung des Bedarfes an Baumasterialien und Arbeiten eine Lizitazion auf den 12. September 1842 ausgeschrieben, welche an diesem Tage in der Reeszowerk. k. Kreisamtskanzlei um 10 Uhr Wormittags öffentlich abgehalten werden

wird. —

Die Erforderniß für den Wasserbau bei Nisko und Proznica besteht:

a) in 31582 Stud Waldfaschinen fl. fr. a 6 1/2 fr. pr. St. mit 3421 23

(2355) Rundmachung. Mro. 45602. Der Magistrat, ber städtische Musschuß und die Stadegemeinde der koniglichen fregen Stadt Gorlice Jasloer Rreifes haben fich vereinigt, um in Erwägung ber fo wohlthitigen Beforderung des Bolfs-Unterrichts die Erhebung der bisherigen Gorlicer Trivialschule in eine Hauptfoule und die Errichtung einer eigenen Madchenfoule in Untrag ju bringen. In lobenswerthem Gifer, haben fie die hiedurch entfallenden bedeutenden Mehrauslagen gang ohne alle Dazwi= fcentunft des Schulfondes bergeftalt übernommen, daß die driftliche Stadegemeinde einen jahrlichen Beitrag von 150 fl., die ifraelitische Be= meinde jabrlich 50 fl. ju leiften fich verpflichtete, und die hiezu noch erforderliche Dotationserbo-hung von 502 fl. C. M. auf tie Stadtf ffe ubernommen murde; auch bat der Grundberr von

Pozew.

Nro. 8097. C. K. Urząd cyrkularny Zółkiewski wzywa niniejszém obowiązanego do służby wojskowej Ma cina Koczubskiego, poddanego, rodem z Kołodna Wielkiego z pod Nru. domu 11, który oddaliwszy się z miejsca urodzenia bez pozwolenia swej Zwierzchności miejscowej, na jej wezwanie nie zważał, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego powrócił, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobio z nim podług Patentu emigracyjnogo.

C. k. Urząd cyrkularny. Żólkiew dnia 29. Lipca 1842.

b) » 16458 Stud Waidenfaschinen fl. fr. a 6 1/2 fr. pr. St. mit 1782 58 5/10

c) 62249 Stud Pfiede a 1fr. pr. St. 1037 29

Der Bedarf für die Bafferbaulichkeiten bei Swoly und Plawo befieht:

a) in 50092 Stud Waldfaschinen fl. fr. a 6 1/2 fr. pr. St. mit 5429 38

b) » 27520 Stud Baibenfaschinen

a 5 9110 fr. pr. St. mit 2709 8

c) » 124290 Stud Pflöde a 415 fr. pr. Stud mit . . 1659 15 6/10 d) » 1084 1/10 Kandtage a 10 fr.

pr. Tag mit. . . 181 41

jusammen mt 16221 33 1/10 in C. M., welche obige Gesammtvergütung bei ber Lizitazion als Fiskalpteis angenommen werden, und wovon der zehnte Theil mit 1622 fl. C.M. als Vadium von den Unternehmungslustigen ber Litazions-Kommission zu übergeben sepn wird.

Bom f. f. Kreisamte. Rzeszow am 19. August 1842.

Gorlice und Schulpatron herr Felix Milkowski fich anheischig gemacht, das jur Bebeitung der hauptschule nun erforderliche größere Brennholz- quanum aus feinen Waldungen unentgeldlich ju verabfolgen.

Die hobe Studien-Hoffommission hat auch in Folge dieser lobenswerthen Untrage mit dem hoben Defrete vom 18ten Juni I. J. B. 3832 die Errichtung einer Haupt, und Madchenschule in Gorlice bewilligt, welche beide mit dem Anfange bes nachsten Schuljahres in das Leben treten werden.

Die Landesstelle saumt nicht, dieser verdienstlichen handlung ber Gorlicor Stadtgemeinde und ihres Worstandes die ehrende Anerkennung zu zollen, und selbe hiemit zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Bom f. f. galibifchen Candesgubernium. Cemberg am 19:en July 1842.

(2692) Ligitazione-Unfündigung. (1) Mro. 7991. Bon der f. f. Ram. Beg. Bermallung in Brody wird hiemit jur allgemeinen Kennts niß gebracht, daß bie Einhebung der allgemeinen Bergebrungefteuer von den fteuerbaren Biebichlachtungen und der Gleifchausschrottung Sariff Poft Mro. 10 in 16 in ben Stadten Brody, Ztoczow und Gligiagy und ben Marfifleden Podkamien fammt ben biegu einverleibten Ortfcaften, fo wie der diefen Stadten von dem gebrannten Objefte bewilligten Gemeindezuschlage - auf die Dauer bes Berwaltungsjahres 1843 bas ift vom 1. Dovember 1842 bis letten Oftober 1843, oder auf drei Jahre das ist vom 1. November 1842 bis letten Oktober 1845, im Wege ber öffentlichen Beilbiethung verpachtet werden wird.

Den Pachtluftigen wird ju ihrem allenfälligen Benehmen vorlaufig Folgendes bekannt gegeben :

1tens Die Berfteigerung

a. Des Bergebrungesteuerbezuges von dem Fleisch= verbrauche in bem Pachtbezirke Brody wird am 7ten September 1842 bei ber f. f. Rammeral= Begirke-Verwaltung in Brody,

b. desfelben Berzehrungsfteuerbezuges in ben Pachtbezirken Zloczow am 7ten September 1842 bei bem f. f. Gefallenwache - Unterin-

fpettor in Zioczow,

Desfelben Bergehrungesteuerbezuges in bem Pachibezirke Gliniany am 7. Geptember 1842 in der Magi tratekanglei zu Gliniany durch den Busker f. Gefällenwach=Unterinspektor, und

d. besfelben Steuerbezuges in dem Pachtbegirfe Podkardiod am 12ren September 1842 bei ber f. f. Kammeral-Bezirfe-Verwaltung in Brody, porgenommen werden.

2tens Die Fiskalpreife find auf jahrliche Pacht-

schillinge bestimmt, und zwar :

a. für den Fleischverzehrungssteuerbezug in dem Pachtbezirke Brody fi. fr. an Berzehrungesteuer für die Stadt 10386 22 214

# (2697) Ronfurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 4396. Bei der k. k. Oberpost-Verwalstung in Iansbruck ist eine manipulirende Offisialsstelle mit 550 fl. Gehalt, und im Falle der graduellen Vorrückung die lette provisorische Offizialsstelle mit 500 fl. Gehalt und der Verpstichtung zum Eelaze der Caution im Besoldungsbestrage zu besetzen, wosür der Konkurs bis 12ten Septemper 1842 eröffnet wird.

# (2691) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 6972. Bon der f. f. Kammeral-Bezirfe. Bermaltung in Zolkiew wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Koschersteisch. Aufschlag für die Beit vom 1ten November 1842 auf ein, an 20 0jo Gemeindezuschlag 2077 16 2j4 . Berzehrungssteuer für die Ortsch. 582 6

Jusammien 13045 45
Sage: Dreizentausend Vierzig Funf Gulden 45 fr. E. M.
3. für den Fleischverzehrungssteuerbezug in dem

Pachtbezirte Ztoczow ft. fr. an Bergebrungesteuer für die Stadt 2388 29

15 0jo Gemeindezuschlag 358 15 814 Werzehrungssteuer für die Ortschaf. 618 53

Sage: Dreitaufend Dreihundert Funf und

Sechzig Gulden 37 314 fr. E M. 7. für den Fleischverzehrungssteuerbezug in dem Pachtbezirke Gliniany ft. fr.

an Bergehrungssteuer für die Stadt 798 — 20 010 Gemeindezuschlag 159 36

" Bergebrungesteuer fur Die Ortschaften 342 -

Jusammen 1299 36 Sage: Eintausend Zweihundert Neun und Meunzig Gulden 36 fr. C. M.

o für ben Fleischverzehrungesteuerbezug in bem Pachtbezirke Podkamien 1167 fl. Sage: Ein Taufend Ginhundert Sechzig Sieben Guld. EM.

Itens Diejenigen, welche an ber Versteigerung Theil nehmen wollen, und hievon nach den Gesehen nicht ausgeschlossen sind, haben den 10ten Theil des Fiskalpreises als Vadium vor dem Beginne der Versteigerung, der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

Die übrigen Pachtbedingnisse können sowohl bei den hierlandigen k. k. Kam. Bez. Verwaltungen, wie auch bei den k.k. Gefällenwache-Unter-Inspektoren in den gewöhnlichen Umtöstunden eingesehen, und werden auch nebstdem vor dem Beginne der Versteigerung den Pachtlustigen vorgestesen werden.

Von der f. f. Kam. Bezirke-Verwaltung. Brody am 20. August 1842.

Die Bewerber um eine dieser Dienststellen haben ihre gehörig instruirten Gesuche unter Nachweisung der Postmanipulazions- und Sprachkenntnisse, dann der bisherigen Dienstleistung im vorgeschriebenen Wege bei der Oberpost-Verwaltung zu Innsbruck einzubringen und darin zu kemerten, ob und mit welchem dortigen Postbeamten sie etwa verwandt oder verschwägert sepen.

R. R. Oberpost-Bermaltung. Cemberg den 23ten August 1842.

wen, oder dren nach einander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meistbiethenden pachtweise überlaffen werden wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Beneh.

men vorlaufig folgendes bedeutet :

Atens. Die Berfteigerung wird querfi freismeife,

und dann in den darauf folgenden Sagen gemeindweise in dem Umtsgebäude der Zołkiowor f. f. Kammeral-Bezirks Berwaltung während den gewöhnlichen Umtsstunden, d. i. Vormittags von 9 12 Uhr, und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr abgehalten werden, und die f. k. Kammeral-Bezirks. Behörde, behält das Recht vor, zwischen den kreisund bezirksweisen Bestbothen denjenigen anzunehmen, welcher für das Uerar als der Vortheithaftere anerkannt werden wird.

Liens. Bur Pachtung wird jedermann gugelaffen, ber nach ben Gefegen und ber Landes. Berfaffung gu bertep Gefcaften geeignet ift; — fur
jeden Fall find hievon ausgeschloffen: Minderjahsige, dann kontraktsbruchige Gefallspächter, und

jene bie wegen eines Berbrechens jur Strafe vernrtheilt wurden, ober in eine kriminal gerichtliche Untersuchung, die bloß aus Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde, gefallen find.

Die Bulaffung der Ifraeliten zur Lizitazion wird bloß auf Innlander mit der Erinnerung beschran et, daß die Lizitazions-Kommiffion bei jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Innlander bekannt sind, auf die Beibringung des Beweises der Innlandigkeit vor dem Erlage des Badiums dringen werde.

atens. Die Ausrufspreise welche der Berfteigerung zu Grund gelegt werden, bann die Babien,
welche von den Pachtlustigen vor der Lizitazion
erlegt werden muffen, sind aus nachstehendem Berzeichniße ersichtlich.

| Post- | Rofderfieifcauffclag.      | Sag am welchem bie Lizitazion abgehalten wird | Uus-<br>rufs-<br>preis |     | Vadium |     |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----|--------|-----|
| 12    | P ASSETTION                | or the man property and the                   | ft.                    | fr. | ft.    | fr. |
| 1     | Im gangen Zolkiewer Rreife | .   am 18ten Geptemb. 1842                    | 17886                  | -   | 1788   | 36  |
| 2     | Der hauptgemeinde Sokal    | 1                                             | 1299                   |     |        |     |
| 3     | - Tartakow                 |                                               | 358                    |     |        |     |
| 4     | — Krystiampol              | am Raten Gept.                                | 1409                   |     | - A777 |     |
| 5     | - Warez                    | 1842                                          | 490                    | 40  |        |     |
| B     | - Lubaczow                 |                                               | 634                    | _   | 77.7   |     |
| 7     | - Oleazyce                 |                                               | 757                    | 50  | 4.000  |     |
| 8     | — Cieczanow                |                                               | 731                    | _   | 100    |     |
| 9     | - Lipsko mit Narol         |                                               | 883                    |     |        |     |
| 10    | - Rawa                     | ? am 23ten Gept. 1842                         | 2573                   | 50  |        |     |
| 11    | - Belz                     |                                               | 1071                   | 30  |        |     |
| 12    | - Uhnow                    |                                               | 886                    | 20  |        |     |
| 18    | - Niemirow                 |                                               | 557                    | 5   |        |     |
| 14    | - Grossmosly               |                                               | 313                    | -   |        |     |
| 15    | — Magierow                 | am 21ten Gept. 1842                           | 864                    | 20  |        |     |
| 16    | - Kulikow                  |                                               | 935                    | 35  |        | 116 |
| 17    | – Žołkiew                  |                                               | 4119                   | 35  | No.    |     |

4tens. Jedem Pachtlustigen fieht frey, seinen Unboth entweder blos für die Dauer eines Jahres, nämlich: vom 1ten Movember 1842, bis Ende Oktober 1843, oder für die Dauer zwezer Jahre vom 2ten Movember 1842 bis Ende Oktober 1844 oder endlich drever Jahre vom 1ten Movember 1842 bis Ende Oktober 1845 zu stellen.

Der f. Kammeral Begirfs Behörde bleibt jedoch das Recht vorbehalten, den auf ein, zwey oder Zjährige Pachtdauer gestellten Unbeth zu besstätigen, wobey zugleich festgesetht wird, daß, wenn der Pachtertrag für die freisweise Verpachtung nur auf die einjährige Pachtdauer abgeschlossen werden sollte, in dem Falle als die Pachtung nicht wenigstens sechs Monate vor Ublauf des Verwals

(2458) Ebiktal-Vorladung. (1) Aro. 8385. Nachtem Itzig Moses Scheiber sich vor beiläufig 15 Jahren nach Bukarest in ber Moldau begeben hat, und sich daselbst unbefugt tungsjahres vom Merar ober von dem Pachter aufgefündigt murde, der Kontratt für die Dauer des nachstfolgenden Jahres zu gelten babe.

5tens. Die übrigen Lizitazions-Bedingnise können ben der Bezirks-Berwaltung in Zolkiem, und den Gef. W. Unterinspektoren in Lubaczow, Rawa und Sokal eingesehen werden, und sind dies selben welche von der k. k. Kammeral - Gefällen Berwaltung unterm 17ten Juny 1842 B. 16668. mit der Lizitazions-Ankundigung zur Berpachtung der Judengefälle überhaupt zur allgemeinen Kenntnis gebracht worden sind.

Von der f. f. Kammeral-Bezirks-Verwaltung. Zolkiew am 12. August 1842.

#### Pozew.

Nro. 8385. Ponieważ Icek Mojżesz Scheiber, udawszy się przed 15 laty do Bukarestu, nicprawnie tamże dotąd przebywa, więc c. k. aufhalt, so wird berselbe jum britten Male aufgefordert, im Verlause von sechs Monaten d. i. vom 1. September 1842 bis Ende Februar 1848 in seine Heimath jurudzukehren, und seine Ubwesenheit zu rechtfertigen, als man sonst denselben nach dem Auswanderungspatente vom Jahre 1832 behandeln wurde.

Rzeszow am 27ten Buly 1842.

# (2604) Lizitazions-Kundmachung. (2)

Mro 6973. Von der f. k. Raal. Bez: Verwaltung in Boltiew wird bekannt gemacht, daß der Lichterzündungsaufschlag im ganzen Bolkie= wer Kreise für die Beit vom 1. November 1842 auf ein, zwey oder drey nach einander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meistbiethenden zahlweise überlassen werden wird.

Den. Pachtunternehmern wird ju ihrem Beneh-

men vorläufig folgendes bedeutet:

1. Die Versteigerung wird freisweise in der Umtskanzelei der t. t. Bolkiewer Raal: Bez: Verswaltung von der hirzu aufgestellten Kammission den 12. September 1842 in den vors und nachsmittägigen Umtsstunden abgehalten werden.

2. Der Ausrufspreis bildet der jagrliche Pachtins von 17744 fl. 36 fr. Sage! Siebzehntaufend fiebenhundert vier und vierzig Gulben, dreißig

und feche freuter C. M.

3. Jedem Pachtlustigen steht es frey, seinen Unboth entweder bloß für die Pachtdauer eines Jahres nahmsich vom 1. Movember 1842, bis Ende Oktober 1843, oder zweyen Jahre vom 1. November 1842, bis Ende Oktober 1844, oder dreyer Jahre vom 1. Movember 1842, bis Ende Oktober 1845 zu stellen. Der k. k. Kaal: Behörde bleibt jedoch das Recht vorbehalten, dann auf eine ein, zwei oder dreyjahrige Pachtdauer gestellten Unboth zu bestättigen, wobei zugleich sestgeseht wird, daß wenn derselbe Pachtvertrag für die kreisweise Verpachtung nur auf die einjährige Pachtdauer abgeschlossen nur auf die einjährige Pachtdauer abgeschlossen werden sollte in dem Falle, als die Pachtung nicht wenigstens sechs Monate vor Ublauf des B. J. vom Uerar oder vom

# (2582) Ankundigung. (9)

Mro. 46487. Wegen Lieferung des Papieres und der sonstigen Kanzleymaterialien für die, im der Hauptstadt Lemberg befindlichen t. k. Behörden und Uemter, für die Zeit vom 1ten November 1842 bis letten Oktober 1843 wird am 20ten September l. J. und den darauf folgenden Kagen, mit Ausnahme der Sonnabende und Sonntage, dann der gebothenen christichen und jüdischen Fepertage, um 9 Uhr früh bey der Gubernials-Expedits. Direktion im hiesigen Gubernials

Urząd cyrkularny Rzeszowski wzywa go niniejszém po trzeci raz, ażeby w ciągu sześciu miesięcy t. j. licząc od 1. Września 1842 do końca Lutego 1843 do domu powrócił i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z r. 1832.

Rzeszów dnia 27. Lipca 1842.

Pachter aufgekundigt murde, ben Kontraft fur bie Dauer bes nachstfolgenden B. J. ju gelten babe.

4. Bur Berpachtung wird Jedermann jugetaffen, ber nach ben Gefeben und ber Canbesverfaffung

du berlei Beschäften geeignet ift.

Für jeden Fall sind hievom ausgeschlossen: Minderjährige, dann Kontraktbrüchige Gefällspächter, und jene, welche wegen eines Verbrechens zur Strafe verurtheilt wurden, oder an eine friminalgerichtliche Untersuchung, die bloß aus Mangel rechtlicher Beweise aufgehoben wurde, verfallen sind. Die Zulassung der Ifraeliten zur Lizitazion wird bloß auf Inlander mit der Erinnerung beschränkt das die Lizitazions-Kommission, bet jenen Israeliten, die ihr nicht als Inlander bekannt sind, auf die Benbringung des Beweises der Inlandigkeit vordem Erlage des Wadiums dringen werde.

5. Die Unternehmungsluftigen haben vor der Versteigerung einen dem zehnten Theile des obisem Rusrusspreises gleichkommenden Betrag sonach 1774 ft. 30 fr. Sage! Eintausend sieben undert siebzig vier Gulden 30 fr. E. M. entweder im baarem Gefde oder in auf den Uiberbringer oder Lizitanten lautenden Staatsobligation nach dem letzten Kurswerthe als Vadium zu erlegen.

Nach gefchloffener Berfteigerung wird das Dabium ber Meiftbietbenden jurudbehalten, die Babien ber übrigen Ligitanten werden rudgestellt-

Die übrigen Lizitazions-Bedingungen find diefelben, welche von der f. f. vereinten Raal. Gef. Verwaltung unterm 17. Juny 1842 3. 16008 fund gemacht morden sind, und die bei dieser Bez. Verwaltung und bei den Unter-Inspektoren in Lubaczow, Rawa und Gokal eingesehen werden können.

Bolkiem am 12. Mugust 1842.

Gebaute, die öffentliche Berfleigerung abgehalten merben.

Die Eleferungsgegenstände, der beilaufige jahrlide Bedarf derfelben, die Hauptbedingungen der Uibernahme der Lieferung, und die von den Etzitationsluftigen zu erlegenden 10,100 Badien find folgende:

1tens. Papier.

a) Regal 23 10/20 Rief, der Musrufspreis 11 ff. pr. Rief.

b) Median 414]20 Rieß, ber Ausrufspreis 10 fl. pr. Rieß.

o) Poft 45 1/20 Rieß, ber Ausrufspreis 4 fl. 53 fr. pr. Rieß.

d) Großtangley 30 Rieß, ber Muerufspreis 3 ff.

35 fr. pr. Rief.

o) Rleinkanglen 994 Rieß, ber Musrufspreis 2fl. 40 fr. pr. Rieß.

f) Großtongept 41 Rieß, der Ausrufspreis 2 ft.

24 fr. pr. Rief.

g) Kleinkonzept 1872 Rieß, ber 2lusrufspreis 1 ft. 63 fr. pr. Rieß,

h) Grofpad 50 132 Rieß, der Ausrusspreis 6 ff.

pr. Rieg.

i) Rieinpact 25 1/4 Rieß, ber Ausrufspreis 5 ff. 45 fr. pr. Rieß.

k) Loschpapier 13 12/20 Rieß, der Ausrufspreis

40 fr. pr. Rief.

Das 101100 Wobium fur den gangen Papier-

2tens. 1841 Buschen Federfiele, Ausrufspreis 4 fl. 9 fr. pr. Bund, das Vadium 19 fl. 6 fr. 3tens. 39 Schock Oblaten Mro. 1. und

preis von Nro. 1. beträgt 8 fr. pr. Schock, und von Nro. 2. 4 fr., das Vadium 38 3/4 fr. Kon. Münze.

4tens. 4535 Pfund Unschlittfergen, ber Uusrufspreis 6 fl. 35 214 fr. pr. Stein, bas Babium

93 fl. 25 fr.

5tens. 1456 Pfund Campenunschlitt, ber Ausrufspreis 4 fl. 59 fr. pr. Stein, bas Vadium 22 fl. 40 2|4 fr.

6tens. 43 Pfund Siegelwachs, ber Ausrufspreis 45 fr. pr. Pfund, das Vadium 3 ft.

13 2j4 fr.

7tens. Dintenspezies 104 Pfund, bestehend aus 71 418 Pfund Gallapfel, 24 318 Pfund grunen Witriol und 8 118 Pfund Gummi arabicuw. Der Ausrusepreis 24 fr. pr. Pfand, das Vadium 4 ft. 9 314 fr.

Biens. 7/32 Pfund Rabfeide, Musrufspreis 12

fl. 48 fr. pr. Pfund, Badium 16 3/4 fr.

9tens. Spagat, und zwar: 5 Knaul Nahspagat, der Ausrufspreis 2 fr. pr. Knaul; 426 Knauel Bindspagat, der Ausrufspreis 2 fr., und 300 Knaul Pacispagat, der Ausrufspreis 4 fr. pr. Knaul, 52 Bund Rebschnure, der Ausrusspreis 4 fr. preis 18 fr., das Vadium 4 fl. 59 2]4 fr.

10tens. 55 Dugend Blei- und Rothstifte, ber Musrufspreis 10 fr. pr. Dugend, das Badium

55 fr.

11tens. Wachsteinwand 20 Stud Nro. 1, der Ausrufspreis 3 fl. 11 fr., 34 Stud Nro. 2, der Ausrufspreis 2 fl. 42 fr., das Vadium 15 fl. 82 3/4 fr.

12tens. Buchbinderarbeiten, bas Dabium be-

tragt 260 fl.

Die Ligitationsbedingniffe werben den Unternehmungeluftigen bep ber Berfleigerung bekannt gemacht werben, und konnen auch bei ber Gubernial-Erpedits-Direkzion vor der Ligitation eingefeben werben.

Worlaufig werben folgende Bedingnife gur all-

gemeinen Renntniß gebracht.

a) Ohne Erlag des, für jeden Urtikel ausgemit telten Ungelbes, wird Miemand zur Ligitation

zugelaffen,

b) Bur Erleichterung der Konkurrenz, werden auch schriftliche Unbothe angenommen, welche jedoch mit dem Wadium belegt den Lieferungspreis bestimmt, und zwar nicht bloß in Biffern, sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten mussen. Diese Offerte, in welchen bezüglich der Papier-lieferung die Fabriksinhaber auch ihre eigenen Musserproben beibringen können, durfen keine, mit den Lizitationsbedingnisen nicht im Einklange siehende Klausel, sondern mussen beimehr die Erklärung enthalten, daß der Offerent sich den Lizitazionsbedingnisen durchaus, ohne irgend einen Wordbelt oder Beschränkung unterziehe.

Die Offerte können bis jum Versteigerungstage bem k. k. Landesgubernium verstegelt übergeben werben. Um Tage ber Versteigerung selbst sind sie bis jum Ubschluß ber Versteigerung, dem Lizitations. Kommissär, jedoch gleichfalls verstegelt

ju übergeben.

Alle schriftlichen Offerte werden vor der Ligitazions-Rommission nach vollendeter mundlicher Bersteigerung, das ist: nach Erklarung der Ligitanten, daß sie sich zu einem minderen Unbothe nicht mehr herbeplassen wollen, in Gegenwart der Unternebmungelustigen eröffnet und bekannt gemacht.

Uls Ersteher ber Unternehmung wird derjenige angesehen werden, der entweder bep der mundlichen Bersteigerung, oder nach dem schriftlichen Offerte, unter allen Konkurrenten der Bestbiethende blieb. Wenn der schriftliche Bestboth den mundlichen gleich seyn sollte, welche Gleichheit jedoch, bey der Papierlieferung sich nicht bloß auf den Preis, sondern auch auf die Qualität des offerirten Papiers bezieht, und von der Lizitations-Kommission entscheiden werden wird, so wird dem mundlichen der Vorzug gegeben. Ben zwey oder mehreren gleichen schriftlichen Bestothen, wird die Losung entscheiden, welchem der Vorzug einzuräumen sey.

c) Der Unternehmer muß in dem Orte, wo die Lieferung zu bewerkstelligen ist, nämlich: in Lemberg wohnen, und sich baselbst durch die ganze Dauer der Lieferungsperiode aufhalten oder daselbst für diese Beit einen Bevollmächtigten bestellen, und dessen Wohnung dem, zur Uebernahme der Lieferungsobjekte beordneten Beamten nahmhaft machen.

d) Der Unboth wird nur auf die Dauer eines Jahres, nämlich : vom 4ten November 4842

Dis legten Oftober 1843 gestellt; allein es fieht jedem Lieferanten fren, nebft bem einjahrigen Unbothe, auch ju erklaren, um welchen Preis er die Lieferung auf mehrere bestimmt angugebende Sabre ju übernehmen bereit fey. Dem f. f. Candes. Bubernium bleibt aber frengeftellt, nach Befinden ben einjahrigen, oder die auf mebrere Babre gemachten Unbothe anguneb. men, und ber Beftbieibende muß fich biefer Bestimmung unbebingt fügen.

a) Dem Erfteber ber Papierlieferung wird ber gange Betrag der Vergutung für jede bemirtte Lieferung, gleich bar angewiesen werden.

f) für ben Fall eines Kontraktbruches fieht bem Merar bas Recht ju, auf Gefahr und Roffen des Kontratebruchigen, neuerdinge die Feilbiethung ein, oder auch mehrere Mable auszuforeiben, moben in ber Regel eben ber Mus-

(2590) Lizitations - Rundmachung. (2) Mro. 12036j1581. Machdem die mit der bierortigen Kundmachung rom 21ten Mary 1. 3. 8. 2350j284 ausgeschriebene Offertenverhandlung vom 23. May b. 3. wegen Lieferung von Riemzeug fur bie f. f. Grang= und Gefallenwache in den beutschen Provinzen und in Galigien in den Jabren 1842, 1843 und 1844 von ber hoben f. f. allgemeinen Softammer nicht genehmigt murbe, fo wird bei ber k. t. n. o. vereinten Kammeral-Befallen = Verwaltung wegen Beiftellung biefer Riemzeuge eine neuerliche Offerten-Berhandlung unter nachstehenven Bestimmungen eröffnet.

1) Der vorläufige ausgemittelte Bedarf beftebt in 3127 Parrontafchen-Riemen, 3944 Gabelfuppeln mit Bajonettafcheln und 3499 Gewehrriemen, wovon 906 Patrontafchen Riemen , 1100 Gabel= fuppeln und 811 Gewehr=Riemen binnen zwey Monaten vom Tage ber bekannt gegebenen Un= nabme des Offertes, Dann 862 Patrontafden-Riemen, 1104 Gabelriemen und 1118 Bemebrriemen langstens bis 2. Janner 1843, ferner 1359 Patrontafchen-Riemen, 1740 Gabelfuppeln und 1570 Bewehrriemen langstens bis 2. Janner 1844 an das Orfonomat ber f. f. n. o. vereinten Rammeral-Gefällen-Verwaltung abzuliefein find, mobei fich jedoch tiefe Rammeral-Gefällen-Bermaltung das Recht vorbehalt, im Falle des Bedarfes von dem Kontrabenten eine Mebrlieferung von jeder Gattung bis jum vierten Theile der jebes= mal abzuliefernden Dlenge, zu fordern.

2) Die Ausrufepreise werden für einen Pairontafchen-Riemen mit 26 Kreuger C. M., fur eine Cabeltuppel mit 40 Rreuger C. Dl. und fur einen Gewehrriemen mit 20314 Kreuger C. M.

festgefest.

3) Die Riemzeuge werben im ungeschwärzten Auftande abgeliefert, und muffen den bei den Defonomaten der Kammeral-Befallen-Bermaltunrufspreis angenommen werden wird, auf ben ben der vorausgegangenen Feilbietbung Unbothe gemacht murden. Das Merar ift aber auch berechtigt, ben diefen neuerlichen Feilbietbungen, nach feinem Gutbefinden, auch über ben Fiskalpreis Unbothe anzunehmen, und diefelben jur Grundlage der weiteren Musbiethung ju gebrauchen, ja überbaupt ben Musrufepreis beliebig angufenen, ohne daß hieruber ber fontraftbruchig gewordene Unternehmer weiter vernommen ju werden braucht; ober ibm bas Recht erwachse, aus diefem Unlage, was immer für Ginmendungen gegen bas Merar, und rudfictlich beffen Forderungen, wie auch gegen die Gultigfeit und rechtlichen Folgen ber gefchebenen Religitation Ginfpruche gu machen. Wom f. f. galigifchen Landesgubernium.

Lemberg ben 2ten Muguft 1842.

gen in Wien, Prag und Lemberg jur Ginficht ber Lieferungeluftigen erliegenden naberen Ligitationsbedingungen, Beschreibungen und Duftern

auf das Benaueste entsprecen.

4) Die Offerte konnen auf die Erstehung aller oder einer einzelnen Gattung der vorgenannten Erforderniffe gerichtet fenn, und haben die dafür anzusprechenden Preife in Biffern und Buchftaben, dann die ausbrudliche Erklarung zu enthalten, daß der Offerent fich den, der Verhandlung jum Grunde liegenden Lizitationsbedingungen in allen

und jedem Punfte unterziehe.

5) Die schriftlichen und verflegelten Offerte find mit einem 10 010 Badium vom gangen Erftehungspreise im Baaren oder in, in Conventions. Munge verzinslichen Staatsschuldverschreibungen, oder mittelst einer Kasse-Ouittung über den bereits vollzogenen Erlag derfelben bei einer Befallskaffe zu belegen, und muffen langstens bis 19. September 1842, 12 Uhr Mittage bei dem Einreichungs : Protofolle der f. f. n. o. Rammeralgefällen - Verwaltung (Wien am alten Fleischmarki, im großen Sauptmauthgebaude, im 2ten Stode, rudwarts) innerhalb ber gewöhnlichen Umteflunden überreicht werden. Nicht vorschriftmaßig verfaßte, mit feinem Badium belegte, oder jufpat einlangende Offerte werden unberudfichtigt bleiben.

6) Die Lieferung wird bem Mindestforbernden juerkannt werden, wobei die Rammeralgefällen-Verwaltung sich das Recht vorbehalt, ein auf die Lieferung mehrerer Gattungen von Erforderniffen gerichtetes Offert auch nur theilweise und rudfichte lich einzelner Gattungen anzunehmen. - Bei gleichen Unbothen fur einen Gegenftand, wird der Borgug demjenigen Offerte guerkannt werben, das auf die Lieferung mehrerer Gattungen von Wegenstanden gerichtet ift, und fich im Gangen

als günstiger darstellt.

7) Die Rechtsverbindlichkeit des Offerenten beginnt mit dem Augenblide der Uiberreichung feines Anbothes, für die Rammeral-Gefallen-Berwaltung jedoch erft vom Tage der verfügten Berftandigung des Erstehers von der Unnahme seines Offertes, welche nach Umständen von der Rati-

## (2725) Konkurs-Verlautbarung. (1)

Mro. 1937. In dem Bereiche dieser k. k. vereinten Salinen- und Salzverschleiß-Udministration sind drep provisorische Salzspedizions-Umtelchreiberestellen mit dem Gehalte jährlicher 400 fl. zu

befeßen.

Die Bewerber um eine dieser provisorischen Dienststellen, oder im Falle dieselben im Wege der graduellen Vorrüdung besetht wurden, um sich bierdurch eröffnende Salzmagazinsgehilfenstellen mit dem Gehalte jährlicher 300 fl. haben ihre eigenhandig geschriebenen und vorschriftsmäßig instruirten Gesuche, versehen mit der amtlichen Qua-

(2598) E d i c t u m. (1)
Nro. 14890. Per Caesareo-Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliumse
D. Michaeli Sroczyński citato medio praesentis
Edicti notum redditur: ad petitum D. Theclae
de Com. Stadnickie Com. Stadnicka sub praes.
20. Maji 1842 ad Nrum. 14890 exhibitum, Tabulae Reg. ordinatum habers, ut adnotationem
megativam resolutionis ad Nrum. 9015 1808 super petito Michaelis Sroczyński n. 22 on. super
bonis Nawojowa factam deleat.

(2639) Lizitazions-Ankundigung. (3)
Mro. 15650. Mit Beziehung auf die Kundmachung vom 17. Juny I. J. 3. 16668 wird bekannt gemacht, daß wegen Verpachtung des Koschersteischaufschlages im Sumboror Kreise für die Zeit vom 1. November 1842 auf ein, zwen oder
drep nacheinander folgende Jahre am 12. September I. J. bei dieser Kammeral-Bezirks-Verwaltung eine neuerliche Lizitation abgehalten werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt für den ganzen Sombo-

Ora. 50836. Bur Besetzung der, an dem Farnower Gimnasso erledigten Humanitätslehrerstelle mit dem Gehalte jährlicher 600 fl. für einen Weltlichen, und 500 fl. für einen Geistlichen, und ber, am Brzezaner Gymnasso erledigten Gramatikalsehrerstelle mit einem Gehalte von 500 fl. sür einen Weltsichen, und von 400 fl. für einen Geistlichen, wird der Konkurs auf den 27ten Oktober 1. J. ausgeschrieben, und in Lomborg, Brünn, Ollmütz, Prag nud Wion abgehalten werden.

fikation ber hohen f. f. allgemeinen hofkammer abhangig feon wird.

Von der f. f. n. ö. vereinten Rammeral. Gefällen-Berwaltung.

Wien am 21ten July 1842.

listeationstabelle, Nachweisung über Ulter, Gesundheitszustand, zurückgelegte Studien, bisher
geleisteten Dienste, Moralität, Kenntnif der polnischen oder einer anderen slavischen Sprache,
und mit der Ungabe: ob und in welchem Grade
sle mit einem der hierortigen Beamten verwandt
oder verschwägert senn, längstens bis Ende September d. J. mittelst des vorgesetzen f. f. Kreisamtes, oder wenn sie sich in einer öffentlichen
Bedienslung befinden, mittelst ihrer vorgesetzen.
Stelle hierber einzusenden.

Von der f. f. vereinten Salinen= und Salzverschleiß-Udministrazion.

Wieliczka am 20ten Mugust 1842.

Cum autem hic Judicii domicilium supracitati in loco ignoto indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz supracitati periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. E. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

rer Kreis 14656 ff. G. M., wornach bas 10persentige Vadium mit 1485 ff. 36 fr. entfällt.

Die übrigen Lizitationsbedingnisse sind in der erwähnten Kundmachung enthalten, und können sowohl bei dieser als bei den übrigen galizischen Kammeral-Bezirks-Verwaltungen, dann bei sammtlichen Unter-Inspektoren und selbstständigen Respizienten des Samboror Kammeral-Bezirks einsgesehen werden.

Bon der f. f. Kammeral-Bezirks-Derwaltung.

Sambor am 17ten Muguft 1842.

Die Rompetenten um diese Lehrerstelle haben daher ihre mit den Nachweisungen über Alter, Stand, Religion, zuruckgelegte Studien, sonstigebesonders Sprachkenntniße, Moralität und allfällige Dienstzeit gehörig belegten Gesuche mittelstihrer vorgesehten Behörden ben dem Lemberger k. f. Provinzial-Gymnasial-Direktorate, oder dort wo sie den Konkurs bestehen werden, einzubringen und sich an dem festgestehten Tage zur Konkursprüfung zu melden.

Bom f. f. gatigifchen Candesgubernium.

Lemberg am Bten August 1842.

# Doniesienia prywatne.

Doniesienie dentysty. (1)

Témi dniami przybył tu powtórnie Józef Kiche, upoważniony dentysta i okulista wiedeński, w samiarze zabawienia ezas dłuższy i kontynuowania sweich na doświadczeniu opartych aposobów leczenia na oczy i zęby, na które dał dowody za granica jak i tu w kraju. Oświadcza on, iż podejmuje się wstawiać sztuczne zęby tak pojedyńcze jak i w caléj szczęce, które zaleca się podobieństwem do naturalnych swoją trwałością i mocą. — Ponieważ zaś od lat piętnastu poświęcił się z najszczęśliwszym skutkiem téj gałęzi sztuki lekarskiej, przeto też apodziewa się i tu niejednemu z cierpiących użyczyć potrzebnej pomocy, przeznaczając na ten cel codzień dwie godzin rano, to jest: od 9 do 11, a trzy popołudniu od 2 do 5téj w swojém mieszkaniu przy rogu ulicy Syxtuskiej w domu zajezdnym Judki w stancyi Nro. 9.

Realność w Janowie do sprzedania. (1)

Piękna realność z gruntami siewnemi, lasem, łaka i sadem w miasteczku Janowie, jest z wolnej ręki i za mierną cenę do sprzedania.

Bliższa wiadomość można powziąść naprzeciw odwachu halickiego u blacharza Legadego

we Lwowie. -

(2694)

(2721) Gast- und Einfahrtshaus zu vermiethen. (1)

In der k. k. Kreisstadt Azoszow ist das im Jahre 1834 von Grund aus neu erbaute Saftund Einfahrtshaus vom 1. November 1842 an, zu vermiethen. Die gute Loge dieses hauses, die geräumigen Jimmer zu ebener Erde und Stockwerk, so wie die Verbindung mit der Zuckerbäckerei, wird den Zuspruch bei einem soliden Pachtnehmer, von hohen Reisenden, und einem verehrten Publikum nur noch erhöhen können. Uuch werden hier im herbste gewöhnlich größere Militär-Konzentrirungen und im Frühjahr ein sehr bedeutender Jahrmarkt abgehalten, was besonders nicht zu übersehen ist.

Auf portofreie Anfragen ertheilt bas Nähere Rzeszów, im August 1842. Jakob Obrecht, burgert. Buckerbäcker und Laubeigenthumer.

Dom zajézdny do wypuszczenia.

W c. k. obwodowém mieście Rzeszowie jest do wypuszczenia od 1go Listopada 1842 dom gościnny i zajęzdny, w roku 1834 zupełnie nowo zbudowany. Dobre polożenie tego domu, przestrone pokoje na dole i piętrze, jakoteż komunikacyja z cukiernia, wszystko to w reku dobrego przedsiębiercy, większa jeszcze przybierze wartość dla dostojnych osób przejeżdżających i dla szanownej publiczności. Odbywają się tu także w jesieni zwykle większe koncentracyje wojska, a na wiosnę jest tu walny jarmark, — czego szczególniej pominąć nie można.

Na frankowane zamówienia udziela bliższej wiadomości

Rzeszow, w Sierpniu 1842.

Jakub Obrecht,
miejski cukiernik i właściciel domu.

Für Bräuhaus-Inhaber. 100

welcher durch & Jahre in Lemberg das Gewerbe ausübet, munscht eine Unstellung unter vortheilbaften Bedingnifen auf dem Lande. Als gebürtiger Böhme bradet er auch das baierische Bier in bester Oualität. Franktrte Briefe werden angenommen im Brauhause unter Mr. 8:214.

Józef Patoczka piwowar, ktory od 8 lat trudni się we Lwowie tym zarobkiem, życzy sobie pod korzystnemi warunkami takiejże samej posady na prowincyi. Jako rodewity Czech umić także warzyć piwo bawarskie w najlepszej jakości. Listy frankowane przyjmują się we Lwowie w browarze pod Nr. 31 2/4.

1 de Germorgen (5)

den 3. September d. S.

erfolgt die Ziehung des höchst werthvollen

Dominical-Gutes

# GEYERAU,

wofür

fl. 200,000 in Barem

ohne Bugabe von Lofen, und für

das Haus in Vöklabruk Nr. 114, laut Plan

fl. 100,000

zusammen also für bepbe

Haupttreffer, welche ein einziges Los gewinnen kann.

Sulden 2B. 2B. 300,000 gebothen werden.

24000 Treffer gewinnen laut Plan ft. 615,000 23.23.

Den Umstand, das die Ziehung der Lotterie von Geyerau 2c. 2c. nur die einzige ist, die noch in diesem Jahre vor sieh geht, empsehlen wir der Ausmertsamkeit des geehrten Publikums.

Wien den 1. Geptember 1842.

D. Zinner et Comp.

Lose zur vorstebend bemeldeten Lotterie sind in des Gefertigten Großbandlung zu haben, mofelbst auch frankirte Bestellungen vom Lande werden schieunigst besorgt werden.
Lemberg am 1ten September 1842.

# Joseph Leopold Singer,

f. f. priv. Großbandler.